



905, HIS Der. 4 V.7 Cop. 2



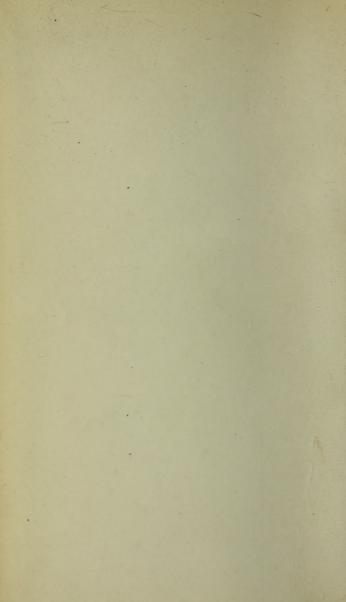

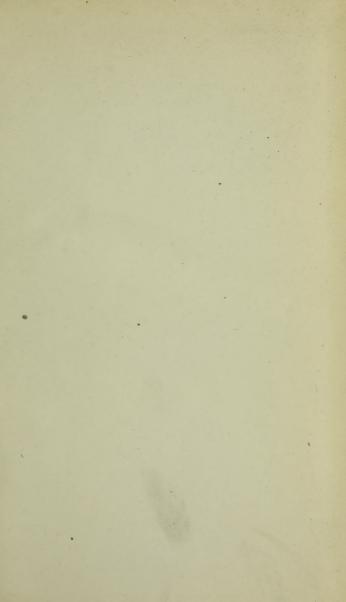

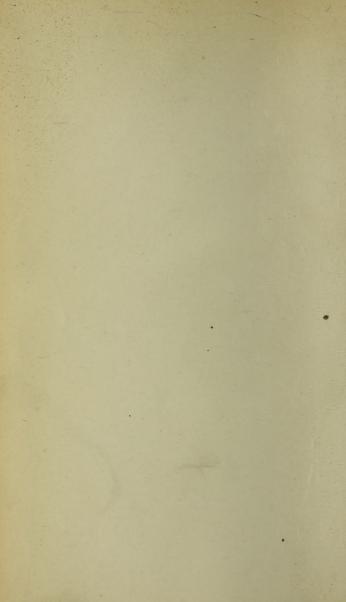

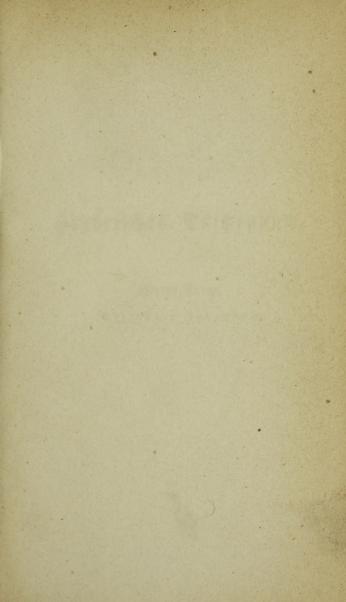

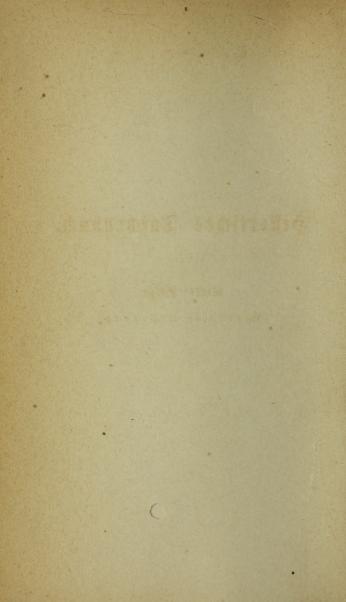

## Siftorifdes Tafdenbud.

Bierte Folge.

Siebenter Jahrgang.

diportione Talgenoug.

Vierte Folge.

### Historisches

# Taschenbuch.

herausgegeben

pon

Friedrich von Raumer.

Vierte Folge.

Siebenter Jahrgang.



Leipzig: F. A. Brockhaus.

1866.

111010121

de die un pued

905 HIS Ser.4 V.7 Cop.2

Rattermann

Inhalt.

| Seite                                                 |
|-------------------------------------------------------|
| Beinrich der Löwe. Geschichte, Sage und Poefie.       |
| Von Hans Prut                                         |
| Der Rampf der Fürsten gegen die Städte in ben         |
| Jahren 1449 und 1450. Bon Theodor von Kern 97         |
| Ueber die Studien Windelmann's in feiner vorrömi-     |
| schen Zeit. Bon Karl Justi 129                        |
| Dr. Karl Friedrich Bahrdt. Ein Beitrag zur Geschichte |
| der deutschen Aufklärung von Gustav Frank 203         |
| Der lütticher Executionszug 1789 und 1790. Ein        |
| Beitrag zur Geschichte vom Untergange bes Heiligen    |
| Römischen Reichs Deutscher Nation von L. H 371        |



### Heinrich der Löwe.

Befchichte, Sage und Poefie.

Bon

Hans Prut.



Heinrich ber Leuw und Albrecht ber Bar, Darto Frederick mit bem roben Haar — Dat weren bree Heeren, De funden be Welt verkehren —

- fo fingt ein altes Bolkslied und stellt mit richtigem Gefühl die brei Männer gufammen, beren vereinte Thatig= feit für die Entwidelung Deutschlands und seiner Berhältniffe in ber zweiten Sälfte bes 12. Jahrhunderts mafgebend gewesen ift, die es wie wenige verstanden haben, ihrer Zeit ben Stempel ihres Beiftes und ihres Strebens aufzudrücken. Da ift der gewaltige Friedrich I., der Rothbart, der zuerft feit langen Jahren bas Steuer bes in wilben Sturmen umberwogenden Reichs mit ftarfer Sand zu führen wußte, ber ben beutschen Ramen, beffen Ansehen unter feines Dheims und Borgangers herrichaft arg verloren hatte, wieder Geltung und Achtung zu verschaffen wußte weithin burch alle Nachbarreiche, ber im Norben bas fich nur mit Murren und im schmerzlichen Gefühl eigener Dhnmacht fügende Dänemark von neuem in das Lehnsverhältniß zu Deutschland gurudführte, ber in jahrelangem raftlofen Ringen bas abtrunnige Italien zu feffeln bemuht mar, ber bann fein thatenreiches Leben beschloß, indem er felbst Deutschlands Fahnen in den fernen Drient führte und dort feinen Tod fand, angelangt auf der Sohe bes Lebens und bes Ruhmes,

verklart und verherrlicht burch ben Zauberschein ewig junger, golbener Sage. Und bann Beinrich ber Löwe: - ein Beift, überftrömend von Rraftfülle, voll felbstbewußten, alles verachtenden Tropes, ein Mann, rauh und formlos und gewaltthätig wie die Fehden, in benen er sich wild herumtummelte; dabei in seinem Innern durchglüht von einem Chrgeiz, der ihn nicht ruben noch raften ließ. Wenn es feinen Befitz und feine Macht galt, ba fcheute er fein Unrecht, feine Gewaltthat, mit höhnender Offenheit machte er bann bas Recht bes Stärkern geltenb: und wie er bann angekommen war auf ber höchsten Machtstufe, die er, wenn eben nicht bas faiferliche Diabem feine Stirn fcmudte, überhaupt erreichen konnte, da strebte er auch noch über biefe Grenze hinaus, - und in jahem Sturge fant er von ber im Fluge erreichten schwindelnden Sobe hinab. Neben beibe tritt bann Albrecht ber Bar, ein Mann, ber in vieler Sinsicht Aehnlichkeit hat mit bem Welfen, aber weniger gewaltsam, weniger stürmisch und trotig, ber mit kluger Borficht seinen Besitz festzuhalten und ihn friedlich zu vermehren wußte, nicht aber burch kede Gewaltthat alles aufs Spiel zu feten geneigt mar.

Der Schauplatz von Friedrich's I. großartigster, kräftigster Thätigkeit ist Italien, die Ebenen der Lombardei. Während Albrecht der Bär von seiner Mark, um Elbe und Havel, nach Osten hin gegen die Slawen vordrang, erstreckte sich das Gebiet Herzog Heinrich's des Löwen von den Mündungen der Elbe und Weser — ja die zum Rhein und der Oder rechnete er wol sein Land — quer durch sast ganz Deutschland die hin an den Fuß der Alpen. Zwei Herzogthümer, Sachsen und Baiern — ersteres durch die immer weiter ostwärts hinausgeschobene Grenze gegen die Slawen ein sich schnell vergrößernder Besitz — waren in der Hand des Welsen vereinigt; reiche Besitzungen, welche einst an

ihn fallen mußten, hatte sein Oheim Welf VI. im süblichen Schwaben inne; selbst nach Italien hinüber, auf die kostsbaren Güter ber tuscischen Markgräfin Mathilbe, erhoben die Welsen wohlgegründete Ansprüche. So stand Heinrich der Löwe in seiner Zeit da gewaltig als ein Herrscher wie keiner, überall machte sein Uebergewicht sich geltend, und wenn auch widerstrebend, mußten die übrigen Fürsten es anerkennen. Sein thatenreiches Leben führte ihn gleichmäßig bald als treuen Helser und Kampfgenossen an der Seite seines Kaisers nach Italien, bald drang er für sich selbst erobernd nords und oftwärts gegen die Slawen vor, um sie seinem Joche zu beugen.

So repräsentiren die brei im Bolfeliede gufammenge= ftellten Männer recht wohl die ftolze Kraftentfaltung Deutsch= lands in ihrer Zeit nach allen Seiten bin. Daneben aber ftellen fie une, wie fast jedes große und bedeutende Ereig= niß unserer beutschen Geschichte, die von alters her in ber= felben waltende Uneinigkeit und innere Zwietracht von neuem vor Augen. Wahrlich, biefe brei Männer, in Aufrichtigkeit miteinander verbunden, sich wirklich gang bem nationalen Intereffe hingebend, fie hatten in einem gewiffen Ginn "bie Welt verkehren" fonnen. Aber leiber ift bie Busammen= ftellung biefer brei Namen auch wieder charafteriftisch für ben Unftern, ber fo oft über ben beutschen Dingen gewaltet, für ben Beift ber Uneinigkeit und Gelbstfucht, ber eine blos ber allgemeinen Sache ohne Rüchalt bienende Unternehmung fo oft unmöglich gemacht und fo bie besten Gelegenheiten zu ben bedeutenbsten Erfolgen ganz ober nur schlecht benutt hat vorübergehen laffen. Die brei Männer, bie in wirklicher Offenheit miteinander verbunden, ben Rämpfen, welche bas 12. Jahrhundert bewegten, eine für bas Schicffal Deutschlands gang anders entscheibende Richtung hätten geben konnen, fie trugen im Begentheil bazu bei. bas

Reich burch innere Rämpfe zu ftoren und zu schwächen, fobaß es feinen auswärtigen Gegnern, die es eben im Begriff war niederzuschlagen, im entscheidenden Augenblick zu schwach gegenüberstand. Heinrich ber Löwe und Albrecht ber Bar begannen ihre Laufbahn fich in wilbem Zwifte befehdend, und wenn sie auch nicht wieder mit folder Lei= benschaftlichkeit zu ben Waffen griffen, im stillen blieb ber alte Neid und die alte Feindschaft um nichts gemilbert, und wo fie nur konnten, suchten fie einander Abbruch zu thun. Für Friedrich I. aber ift Heinrich ber Löwe ber Urheber bes größten Unheils geworden. Bon ihm verlaffen, erlag der gewaltige Hohenstaufe den Lombarden bei Legnano, mußte ihnen Zugeftandniffe machen, bie fie ihm fonft niemals abgerungen haben würden, um freie Sand gegen Deutschland felbft zu bekommen. Denn bort mußte er nun ben Mann befämpfen, ber bem Throne am nächften geftanden, die Macht zerschmettern, auf welcher er selbst mit ber feinen bisher gefußt hatte. In Diefer ichlieflichen Er= neuerung bes erst mit fo bebeutenben Opfern, wie es schien, auf die Dauer beigelegten Streits zwischen Welfen und Sobenftaufen, der dann mit der zeitweiligen völligen Bertrümmerung ber erst so stolzen welfischen Macht endet, liegt etwas Tragisches. Wie es in folden Fällen zu geschehen pflegt, hat sich bei ber Beurtheilung dieses Rampfes bas Mitgefühl in einem gewissen Sinne auf die Seite des befiegten Beinrich gestellt, und ihn als ein Opfer nicht sowol ber hinterliftigen Politik bes Raifers, als vielmehr bes feit langer Zeit ihm nachstellenden Reibes der auf feine gewaltige Macht eifersüchtigen Fürsten hinzustellen gefucht.

Aber wie jeber Mensch, so ist auch Herzog Heinrich ber Löwe seines Schicksals Schmied gewesen und auch er hat nur das geerntet, was er selber erst gesäet hatte. Bei einer genauern Betrachtung des Berlaufs dieses Kampfes,

glaube ich, wird fich wenigstens fo viel klar herausstellen, baf es unrecht ift, Friedrich I. ben Borwurf zu machen, er habe ben Welfen jum Rampfe getrieben, um fo ben Mann, ben er felbst erft zu folder Machtfülle erhoben hatte, ber ihm nun aber anfing Beforgniß zu erregen, unter bem Schein bes Rechts zu befeitigen. Böllig flar wird man in biefen Dingen zwar wol niemals feben. Denn leider ift ber Charafter ber uns für die Darstellung biefer Beriobe gu Gebote ftehenden Quellen berart, daß man gufrieden fein muß, über bie alleräußerlichsten Facta mit einiger Genauigkeit unterrichtet zu werden, nicht aber hoffen barf, über die innern pfpchologischen Motive, welche ihnen gu Grunde gelegen und bestimmend auf ihren Bang eingewirkt haben, nähern Aufschluß zu erhalten. Gerade biefe pfncho= logische Grundlage ift es, die für das völlige Berftandnif bes Rampfes zwischen Friedrich I. und Heinrich bem Löwen von gang besonderm Interesse mare, durch die eine wirkliche Beurtheilung bes gangen, für zwei machtige Fürsten= häuser gleich verhängnifvollen Ereignisses erft ermöglicht würde. hier aber fehlt es uns an jedem andern Unhalt als bem, welchen eine ruhige und genaue Betrachtung ber Ereignisse zu einem Rückschluß auf die sie bestimmenden Motive an die Hand gibt. Es ift bies allerdings ein Weg, ber fehr leicht irreführen tann, befonders wenn man auf ihm gar zu tief ins Innere ber Dinge vorzudringen sucht: er enbet bann in einer grundlosen Sypothesenmacherei. Mit Borficht aber und mit bem fteten Bewußtsein, bag man fich nur auf einer Nothbrude befindet, benutt, tann er wenigftens gu Gefichtspunkten führen, die für bie Beurtheilung ber beiben großen Männer, um bie es fich handelt, von Bebeutung find. Der Borficht und fritischen Gewissenhaftigkeit bedarf es dabei um fo mehr, als gerade an fo entschei= bende, in ihren bewegenden Gründen aber unklare Ereigniffe

sich üppig wuchernd jene Auswüchse anzuseten pflegen, die im Bolksmunde und oft in einer ganz willkürlichen Aufstaffung des Geschehenen ihren Grund haben, so schnell wachsen und sich so sestseten, daß das sagenhafte Element die historische Grundlage ganz zu verhüllen droht.

Gerade bie Geschichte Beinrich's bes Löwen bietet für biefe fagenhaften Unfate einen überaus gunftigen Boben. Schon ihre locale Berbreitung ift bem fehr gunftig: bald erscheint Beinrich im Often als Banbiger ber Glawen, bann wieder in Italien, ber Schreden ber Lombarben und treulosen Römer, in abentenernder wilder Fehde bald hier und bald dort in Deutschland; dann unternimmt er in stolzer Selbstgenügsamkeit auf eigene Sand einen Rreuzzug, von ben Fürsten bes fernen Drients boch geehrt und durch bie glanzenoften Geschenke ausgezeichnet. Und bann schließt biefes vielbewegte Leben mit bem Berluft all ber glanzen= ben Macht und Berrlichkeit, getrübt burch bie bittern Leiben ber Berbannung, in vergeblichem Ringen nach Wiedererlan= gung bes in jahem Sturg Berlorenen. Es ift ein tief= bewegendes Bild, und jeder wird unwiderstehlich von ihm gefeffelt werben, wie ber greife Welfe, nachbem er bem Treiben der Welt entfagt, auf dem Todtenbette liegt: feine Sohne find fern, nur wenige Betreue umftehen fein Lager, und wie zum Zeichen, daß ein gewaltiger Beift fich von ber Erbe losringt, entladet fich ein Gewitter frachend über bem Schloß bes greisen Belben, und wie feine Lebensfactel verlöschend flackert, da schlägt ein Blitstrahl ein und fest einen Theil bes Gebäudes in Flammen.

Ein Leben, so bunt und wechselvoll in seinem Berlaufe wie dieses, bot namentlich viel Stoff zur Sagenbildung dar, zumal da ein Mann dieser Art wol mehr in den Mund der Leute kam als die andern Fürsten jener Zeit. So erklärt es sich denn, daß Herzog Heinrich der Löwe mit

eine ber Lieblingsfiguren bes beutschen Bolks geworben ift. Schon in manchen historisch überlieferten Bunkten hält es schwer ganz klar zu sehen, die spätere Zuthat und Entkleidung von dem einfachen historischen Factum zu trennen; in späterer Zeit überwuchert dann die Sage mehr und mehr, und an sie anknüpfend hat sich denn auch die Poesie dieser Figur bemächtigt.

In dem Folgenden foll nun der Bersuch gemacht werden, anknüpfend an das historisch Feststehende und Beglaubigte, die Punkte nachzuweisen, an welche zuerst die Sagenbildung sich angesetzt hat, dann den Weg, den sie eingeschlagen, bis bahin zu versolgen, wo aus der Sage die poetische Bearbeitung dieses Gegenstandes ihren Ursprung genommen hat.

#### T.

Recht eigentlich ein Seitenftud zu bem Bilbe, bas uns Beinrich der Löme auf feinem Tobtenbette barbot, gemährt feine Lage in bem Augenblid, wo er feine Laufbahn beginnt. Sein Bater, Beinrich ber Stolze, von bem Raifer Lothar in jeder Beife gehoben und geehrt, durch die Belehnung auch mit bem Berzogthum Sachfen zu bem mächtigften Fürsten bes Reichs gemacht, burch bie Bermählung mit feiner Tochter Gertrud ihm auch verwandtschaftlich verbun= ben, war im Begriff gewesen, nach feines Schwiegervaters Tobe felbst an die Spite bes Reichs erhoben zu werben, er felbst hatte so fest baran geglaubt, bag er sich weiter in Diefer Sache ju bemühen gar nicht für nöthig hielt. Aber bie Furcht vor seiner Macht siegte, nicht er, sondern ber Hohenstaufe Konrad, ber Gegner Lothar's, murbe jum Ronig erwählt. Konrad forberte von bem ihn nur nach längerm Sträuben anerkennenben Welfen bie Berausgabe eines ber

beiden in feiner Sand vereinigten Berzogthumer. Die Bei= gerung wurde mit der Ucht beantwortet, Sachsen Albrecht bem Baren, Baiern bem Stiefbruder Konrad's, Leopold von Defterreich zugesprochen. Bald ftanden fich beide Barteien mit den Waffen in der Sand fampfbereit gegenüber. Ronrad felbst zog an ber Spite eines Beeres gegen Bein= rich; aber wie ein rafches und entschiedenes Sandeln niemals in Konrad's Art war, so ging er auch biesmal, statt bas Glück bes Rriegs zu versuchen, auf einen Waffenftillstand und neue Unterhandlungen ein. Und bas Glück begünftigte ihn auffallend: noch während ber neuen Unterhandlungen, am 20. Oct. 1139, ftarb fein mit Recht gefürchteter Gegner gang unerwartet, faum im blühendften Mannesalter angelangt. Durch biefes unerwartete Ereigniß erhielt bie Lage ber Dinge auf einmal eine für Konrad außerordentlich gunftige Wendung, mahrend die Sache ber Welfen für ben Augenblid ziemlich verzweifelt erscheinen mußte. Waren fie boch ihres Sauptes gerade im gefährlichsten Augenblicke beraubt worden.

Der Erbe der Ansprüche Heinrich's des Stolzen war sein einziger Sohn Heinrich. Derselbe wurde, obgleich damals gerade erst zehn Jahre alt, wenigstens dem Namen nach das Haupt der Welsen. Die Durchsechtung und Geltendmachung seiner Rechte mußte er freilich fürs erste noch kräftigern Armen überlassen. An solchen aber sehlte es ihm nicht; denn einmal nahmen sich des Knaben nun die den Hohenstausen entschieden seindlich gesinnten Sachsen mit allem Nachdruck an. Albrecht der Bär kam insolge dessen selbst nach dem Tode seines Gegners noch nicht in den Besitz des ihm schon so lange in aller Form Rechtens zugesprochenen Herzogsthums. Baiern suchte des Knaben Oheim, Herzog Welf VI., zu vertheidigen, freilich nur mit wechsselndem Glück. Mit seinem rastlosen Kriegersinn, der sich

felbst burch ernstliche Unglücksfälle von dem einmal vor= gesteckten Ziel nicht ableiten ließ, fant er jahrelang immer neue Mittet zur Fortsetzung bes Kampfes, und einmal geschlagen, erschien er boch bald wieder im Felbe. Er= finderisch mußte er alle Mittel auszubeuten: ber König Roger von Sicilien, bem alles baran lag, Konrad III. in Deutschland festgehalten zu feben, zahlte ihm reiche Gubfibien; zum König von Ungarn, ja zum Papfte felbft ftand er in geheimen Beziehungen, die er sich in dem Kampfe gegen Konrad III. nutbar zu machen suchte. Unentschieden wogte ber Kampf eine Zeit lang bin und ber. Während bie Sachsen Albrecht ben Baren nicht nur aus bem Berzogthum verjagten, fondern ihn felbst zur Flucht aus feinem eigenen Lande nöthigten, erfocht bie hohenstaufische Partei in Baiern einen bedeutenden Sieg. 3m November 1140 hatte Konrad felbst die Belagerung bes festen Weinsberg begonnen; als Welf VI. zum Entfatz ber Stadt herbeieilte, zog ihm Konrad entgegen. An den Ufern des Nedar kam es am 21. Dec. 1140 zur Schlacht, welche mit ber gänzlichen Niederlage Welf's endete. Damit fiel benn auch Weinsberg in die Sande bes Siegers.

Gleich dieser Kampf bei Weinsberg ist nun einer von den Punkten, an welche sich schon frühzeitig die Sage ansgesett hat. Wer kennt nicht die landläusige Schilderung der Schlacht bei Weinsberg, wie die Kämpfer im wilden Grimme auseinander lossktürzen und weithin der gellende Schlachtruf "Hie Welf! Hie Waibling!" ertönt — der dann lange Zeit der bezeichnendste Ausdruck blieb für den tiesen, das ganze Reich in zwei Theile zerreißenden Spalt? Wer möchte nicht freudig einstimmen in das in Vers und Prosa oft genug gesungene Lob der edeln Weiber von Weinsberg, welche die von Konrad III. ertheilte Erlaubnis, das Kostbarste von ihrem Eigenthum mit fortzunehmen, auf

ihre Manner, benen ber König ben Tob zugebacht, ausbeuten und in langem Zuge aus bem Thore ber eroberten Stadt hervorkamen, jede ihren Gemahl auf bem Rücken tragend? Es ift bas ein gar schönes Bild echter weiblicher Treue und hingebung, und wohl mogen wir daffelbe als folches festhalten. Nur bas Eine burfen wir nicht vergeffen, daß biefes liebliche Bilb nicht in ber Geschichte, fondern ausschließlich in der Sage wurzelt. Weist doch schon Folgendes deutlich auf die innere Unwahrscheinlichkeit bes Ganzen hin. Der Sage nach erscheint an ber Spitze bes Bugs jener edeln Frauen Uta, Welf's VI. Gemahlin felbft, mit dem besiegten Welf auf dem Rücken. Aber Welf VI. war ja, wie historisch feststeht, gar nicht in Weinsberg, er fam ja, um die vom Ronig eingeschloffene Stadt ju befreien und entging, von biefem gefchlagen, nur mit genauer Noth der Gefangenschaft; unmöglich konnte er hinterher aus bem nun in Konrad's Gewalt gefallenen Weinsberg heraus= getragen werben. Wenn man zu biefem innern Wiber= fpruch bann noch hinzunimmt, bag bie erfte Rachricht von der edeln That der weinsberger Frauen sich in den sonst zu den werthvollsten Quellen für bie Geschichte bes 12. und 13. Jahrhunderts gehörigen großen kölner Unnalen findet, als ein fremder, zu der Quelle, aus ber biefelben fonft ichopfen, erft hier hinzugekommener Bufat; wenn man ferner bedenkt, daß die dem Ereignig felbst ber Zeit nach zunächststehende Quellenschrift, die gerade charakterifirt wird burch bas Aufnehmen aller irgend im Munde bes Bolfs umlaufenden fagenhaften Elemente, daß die eigentlich aus lauter Sagen compilirte, gegen Ende ber vierziger Jahre bes 12. Jahrhunderts abgefaßte "Raiferdronit" nichts von der That der weinsberger Frauen weiß; wenn man dann erfährt, daß gang dieselbe Geschichte mit nur fehr unbedeutenden Abweichungen von einer Frau aus Crema erzählt wird, zur Zeit, als diese Stadt von Kaiser Friederich I. belagert wird, und daß sie sich mit nur geringen und unwesentlichen Abweichungen in verschiedenen Theilen Deutschlands wiedersindet — (so wird sie in Hessen erzählt von Gelsterburg, Glauburg, Hauneck, Thalwig, Weidelburg, dann von der Burg Ahrens bei Minden, Blumenseld im Hegau, Hochgalsaun in Tirol, Kerpfenstein und St.=Georgen=berg in Graubündten, Harlem in den Niederlanden, Hohenstein im Harz, Frauenruhe bei Nordhausen, Gleiwitz und Neuhaus in Schlesien u. a. m.): — nun, so wird man wol bereitwillig denen beistimmen, welche das ganze Ereigniß in das Gebiet der Sage verwiesen haben; als historisch bes glaubigt kann dasselbe unmöglich gelten. 1)

Ganz ähnlich, ja noch weit bedenklicher steht es mit jenem leidenschaftlichen Schlachtruf "Sie Welf! Sie Baibling!", ber querft in bem Getummel bes Rampfes bei Weinsberg erklungen fein foll. Reine ber bem Ereigniß ber Zeit nach näher stehenden Quellen weiß auch nur Gine Gilbe bavon. Erst im 15. Jahrhundert tischt fie uns ber regens= burger Bresbyter Andreas in seiner "Chronik ber Bergoge von Baiern" auf, in einem Bericht über bie Schlacht bei Weinsberg, der von den craffesten Irrthumern und Berwechselungen aller Art wahrhaft wimmelt. Dag er felbst fich biefe Geschichte erfunden habe, foll bamit nicht gefagt fein. Bebenken wir vielmehr, bag namentlich im 13. Jahrhundert jene beiden Parteinamen eine auferordentliche, fic burch gang Europa erstreckende Bedeutung hatten, baf fie bamals bie Zerfpaltung fast ber gangen Christenheit in zwei einander mit äußerster Leibenschaft bekämpfende Parteien ausbrückten, fo wird es leicht erklärlich erscheinen, bag man bem bamals fo oft gehörten Ruf einen bestimmten Ursprung zu geben bemüht mar, ihn bei einer bestimmten Belegenheit jum ersten mal erschallt sein lassen wollte. Und ba fand

man benn ben in ber Gegenwart wüthenden Kampf in ber Bergangenheit wieder in jenem ersten, man möchte sagen persönlichen Zusammenstoß zwischen Welfen und Waiblingen an den Mauern von Weinsberg, — und indem man dort ben verhängnisvollen Schlachtruf zuerst erschallt sein ließ, war die Sage fertig. 2)

Der Sieg Konrad's III. über Welf VI. bei Weinsberg war übrigens gar nicht fo entscheidend, wie es im erften Augenblick ben Anschein hatte: sein nächstes, wirkliches Resultat war eigentlich nur, daß des von Konrad einge= fetten Berzogs Leopold Stellung in Baiern einigermaßen gesichert wurde. Aber baburch, bag in Sachsen bie Sache ber Welfen völlig ben Sieg bavongetragen hatte, Albrecht ber Bar felbst nicht mehr bie Mittel hatte, ben Rampf noch länger fortzusetzen, bald barauf auch Leopold von Baiern ftarb, Konrad felbst aber über die in Italien sich erhebenden schweren Unruhen mit immer größerer Beforgniß erfüllt werden mußte, wurde ber im Guben bes Reichs über die Gegner gewonnene Vortheil fast mehr als auf= gewogen. Ronrad selbst verzichtete auf die weitere Fortsetzung bes Rampfes und entschloß fich, ben Streit in friedlicher Weise beizulegen. Auf einem um Pfingsten 1142 zu Frantfurt gehaltenen Reichstage gelang es ihm benn auch, bies Biel zu erreichen, indem von jeder ber ftreitenden Parteien Bugeftandniffe gemacht wurden. Der junge Bergog Beinrich erhielt bas feinem Bater abgesprochene Berzogthum Sachfen zurud, verzichtete bagegen auf Baiern, welches an ben Bruder des fürzlich verstorbenen Leopold, Heinrich Jasomirgott von Defterreich, gegeben murbe. Den Frieden auch für bie Zukunft zu sichern, brachte Konrad die Bermählung biefes neuen Berzogs von Baiern mit ber Mutter bes jungen Sachsenherzogs, Gertrub, ber Witme Beinrich's bes Stolzen, zu Stande. Albrecht ber Bar bekam bie ihm von ben

siegreichen fächsischen Fürsten genommene Nordmark zurück und wurde für den Berlust des Herzogthums entschädigt, indem dieselbe von Sachsen losgelöst und selbständig gemacht wurde.

Wenn Konrad III. aber gedacht hatte, mit diesem Bertrage bem Reiche einen dauernden Frieden gegeben zu haben, fo follte er bald die schmerzlichste Täuschung erleben. In Sachsen allerdings murbe bie Ruhe nicht gleich wieder geftort. In Baiern aber erschien schon wieder Herzog Welf VI. auf bem Kampfplat; er erklärte bie Berzichtleiftung feines Neffen für ungultig, auf feinen Fall aber fein ganges Geschlecht verpflichtend und nahm bas Berzogthum für sich felbst in Anspruch. Bald lag er mit bem neuen Bergog von Baiern, Beinrich, wieder in vermuftender Fehbe. Dazu fam, bag bas verwandtichaftliche Band, burch welches Konrad bie Welfen und fein Geschlecht auf die Dauer hatte miteinander verbinden wollen, schon im Jahre 1143 wieder gelöft murde: am 18. April ftarb die Berzogin Gertrud auf der Reise nach Baiern im Rindbett. Bald barauf brach in Sachsen zwischen bem jungen Bergog Beinrich und dem Erzbischof Abalbert von Samburg über ben Besitz ber Grafschaft Stabe ein neuer, namentlich von feiten bes erstern mit treuloser Gewaltthat und leidenschaftlicher Beftigkeit geführter Rampf aus. Dag Ronrad in bemfelben gegen ben Sachsenherzog entschied, mußte bie ichon vorhan= bene Spannung zwischen ihnen nur noch vermehren, ben Ausbruch eines neuen, größern Rampfes in brobender Rabe erscheinen laffen. Alle Anzeichen beuteten barauf bin, daß der junge Welfe mit bem Plane umging, fich zur ge= waltsamen Wiedereroberung feines gangen väterlichen Befites, auch Baierns, gegen Konrad zu erheben.

Gerade in biesem Augenblick nun, wo Konrad III. einem neuen Kampfe im Innern bes Reichs entgegenzu-

geben schien, wo die sich immer bedenklicher gestaltenden Angelegenheiten Staliens vor allem dort seine Anwesenheit erfordert hätten, in diesem entscheidenden Augenblick traf von Often her die Runde ein, daß Edeffa von den Türken genommen und damit der Besit Jerusalems für die Chriften= beit ernftlich in Frage gestellt fei. Bon neuem erschallte weit und breit der Ruf nach einem Kreuzzuge. Mit feuriger Beredfamkeit rief Bernhard von Clairvaux bie Fürsten zur Theilnahme an dem heiligen Unternehmen auf. Auch Ronrad III., für ben gerade jetzt und zu einem folchen Zweck bas Reich verlaffen alles auf bas Spiel feten bief, erlag schlieflich ben flammenden Worten bes gewaltigen Predigers. Er nahm felbst bas Rreuz, und seinem Beifpiel folgten eine große Anzahl beutscher Fürsten, unter ihnen — was Konrad in Einer Rücksicht wenigstens beruhigen konnte - Bergog Welf VI. (1146).

Geringer als im füblichen und mittlern Deutschland zeigte sich die Reigung zum Antritt des Kreuzzugs im Norden. Bon den fächsischen Fürsten namentlich zeigten sich nur wenige bereit, bem Rufe zu folgen und mit bem Rreuze gefchmudt zur Befampfung ber Ungläubigen nach bem fernen Orient zu ziehen. Um gegen die Ungläubigen zu fampfen, brauchten fie nicht erft in fo ferne Lande zu eilen: hart an ihren Grenzen fagen ja bie noch immer im Bei= benthum beharrenden Slawen. Zogen fie gegen biefelben, fo erfüllten fie ja damit die ihnen als Chriften und Rittern obliegende Bflicht, gegen die Ungläubigen zu fampfen, nütten aber außerdem ihrem Lande, indem von einem folchen Zuge gegen bie Glawen nicht blos eine Unterbrudung ber fort= währenden von benfelben verübten Räubereien, fondern auch eine Erweiterung ihres eigenen Gebiets zu hoffen ftanb. So gefchah es benn, bag bie nordbeutschen, namentlich bie fachfischen Fürsten mit Bewilligung bes Papftes einen

Kreuzug gegen bie Slawen unternahmen. Berzog Beinrich von Sachfen und Albrecht ber Bar fehlten naturlich nicht babei. Rahm biefer Glamenkreuzzug ber fachfischen Fürften nun auch nicht einen fo trüben und unglüdlichen Berlauf wie ber Konrad's III. und Ludwig's VII. von Frankreich, fo haben boch die betheiligten Fürsten von ihm weder Ruhm und Ehre noch irgendwelche nennenswerthen Bortheile heimgebracht. Erft faumten fie mit bem wirklichen Antritt bes Zugs fo lange, bag bie bedrohten Glawen unter bes fühnen, raftlofen Riclot Führung Zeit und Gelegenheit fanden, ihnen zuvorzukommen, bas Land zwischen Trave und Elbe vollständig zu verwüsten, namentlich bas schon bamals burch seinen Handel blühende Lübed mit schwerer Plünderung heimzusuchen. Die ganze Thätigkeit ber zu bem Rreuzzuge vereinigten Fürsten beschränkte sich bann auf eine Belagerung ber festen Städte Demmin und Dobin; aber auch von da zogen sie heim, ohne sie genommen zu haben, und nach Abschluß eines ihnen nur scheinbar einige Bortheile gewährenden Friedens, - alfo im Grunde gang unverrichteter Sache.

Herzog Heinrich aber hatte, so sehr er auch augensblicklich mit dem Kampse gegen die Slawen beschäftigt schien, seinen schon früher gesasten Plan, Baiern mit Gewalt wiederzuerobern, keineswegs aufgegeben. Daß dies seine Absicht war, hatte er offen erklärt, als er im Frühjahr 1147, als Konrad III. eben nach dem Heiligen Lande ausbrechen wollte, zu Franksurt vor ihn getreten war und Baiern von ihm gesordert hatte. Damals, scheint es, hatte Konrad ihn wol durch eine hinhaltende Antwort für den Augenblick zu beruhigen gewußt. Inzwischen aber waren die Plane der welsischen Partei weiter gereift: groß und kühn waren die selben angelegt, namentlich von Welf VI. war alles zu einem entscheidenden Angriff gegen Konrad III. vorbereitet

worden. Welf VI. hatte fich von bem Beere ber Rreuz= fahrer bald wieder getrennt; über Apulien und Rom war er nach Deutschland zurückgekehrt. Absichtlich icheint er gerade diesen Weg gewählt zu haben, um feine ichon feit längerer Zeit bestehenden geheimen Berbindungen mit ben alten Gegnern Konrad's, bem König Roger von Sicilien und Bapft Eugen III., neu zu befestigen und bie zu ber beabsichtigten allgemeinen Erhebung gegen Konrad nöthigen Magregeln zu verabreden. Alle dem König irgendwie un= gunftig geftimmten Elemente follten fich nach Welf's Plane zu einem großen Bunde gegen ihn vereinigen, ihn von allen Seiten zugleich angreifen. Der fühn angelegte Blan fam aber nicht zur Ausführung: wichtige, barauf bezügliche Briefschaften fielen ben Unhängern bes Königs in bie Sände. Die Folge bavon war, daß manche ber zum Unschluß ge= neigten Fürsten, auf die man gerechnet hatte, vom wirklichen Beitritt abgeschreckt wurden — furz im Frühjahr 1149 erhob Welf VI. gang allein in Baiern bas Banner feines Baufes und burchzog, bie Besitzungen seiner Wegner ver= wüstend, das Land. Am 8. Febr. 1150 aber murde er von bem Sohne Konrad's, bem jungen Rönig Beinrich, bei Flochberg ganglich geschlagen und entging felbst nur mit genauer Noth der Gefangenschaft.

Während dieser Aufstand Welf's VI. schnell einem so unglücklichen Ausgang zueilte, hatten, wie es scheint, zwischen Konrad III. und den sächsischen Fürsten, obenan natürlich Herzog Heinrich, vielsache Unterhandlungen stattgefunden, durch welche Konrad den immer unvermeiblicher sich näherns den Kamps hinauszuschieben bemüht war. Da er aber des jungen Welsen Forderung, ihm auch Baiern zurückzugeben, weder ersüllen wollte noch konnte, so kam es schließlich doch zum Kamps. Im Herbst 1150 ging Herzog Heinrich selbst zur Leitung des Unternehmens nach Baiern. Ob und welchen Fortgang feine Sache bort eigentlich genommen, barüber find wir leiber nicht näher unterrichtet. Aber felbft, wenn feine erften Erfolge hoffnungerregend waren, fo befand er fich boch balb in einer fehr gefährlichen Lage. Den fortgesetten Unterhandlungen und geheimen Intriguen Ron= rad's war es endlich gelungen, einen Theil der fächfischen Fürsten auf feine Seite ju gieben und jum Rampfe gegen ben Sachsenherzog zu bestimmen. Dbenan ftand auch jest natürlich wieder Albrecht ber Bar. Er war es auch, ber Ronrad ben Rath gab, Beinrich von Sachsen abzuschneiben und baffelbe in feiner Abwefenheit zu bewältigen. Diefer Rath wurde benn auch befolgt. Man besetzte bie Grenze Baierns, um Beinrich bas Entfommen von bort unmöglich ju maden, und mit einem ftarten Beere rudten Ronrad und bie ihm anhängenden Fürsten bann gerade auf Braunschweig los. Die Gefahr, in der Herzog Beinrich schwebte, war groß, aber feinen Augenblick verlor er ben Muth, fonbern burch einen fühnen und liftigen Streich wußte er ben Plan feiner Gegner plötflich zu durchkreuzen. Als hatte er von bem, was in Sachsen vorging, gar feine Ahnung und wollte ben gangen Winter ruhig in Baiern bleiben, entbot er mit Oftentation weit und breit bie Seinen gur Feier bes Weihnachtsfestes an feinen Sof. Während nun Ronrad und die andern Fürsten, hierdurch getäuscht, ihn im Süben Deutschlands festgehalten glaubten, machte fich Bergog Beinrich mit wenigen Getreuen in aller Stille auf und eilte im tiefften Winter burch Schnee und Gis nordwärts. Es gelang ihm wirklich, bie von feinen Teinden aufgestellten Wachen gludlich zu burchtreuzen, und plötlich erschien er, jubelnd begrüßt, in ber Mitte ber Seinen zu Braunschweig. Seine Perfonlichkeit muß schon damals eine gewaltige gewesen sein, benn die bloge Runde von seiner Anwesenheit in Braunschweig genügte, um feine Gegner, an ihrer Spite

Konrad III., zur schleunigsten Umkehr zu bestimmen. Somit hatte Heinrich zwar nicht Baiern gewonnen, aber boch einen Sieg davongetragen, ber ihn nur noch mehr zu einer balbigen Erneuerung seines kühnen Plans anseuern mußte.

Da wurde er ganz unerwartet von der Nothwendigkeit befreit, um die einst von seinem Bater innegehabte glänsende Machtstellung mit den Waffen in der Hand in blutigem Kampse zu ringen: friedlich und in der ehrenvollsten Beise sollte sie ihm zutheil werden. Um 15. Febr. 1152 starb Konrad III. und damit trat in der Sache der Belsen mit Einem Schlage ein völliger Umschwung ein.

Der Zustand des Neichs während der letzten Regierungsjahre Konrad's III. war ein überaus trauriger: im Innern
wilde, zügellose Fehde, nach außen hin Berlust an Ansehen
und Macht nach allen Seiten hin. Diesen Uebelständen abzuhelsen, blieb so lange unmöglich, als sich Hohenstausen
und Welsen seinblich gegenüberstanden. Sie miteinander
auszusöhnen hielt man für die erste und dringenoste Pflicht
des zu erhebenden Herrschers. Und so erwählten denn die
Fürsten des Reichs den Herzog Friedrich von Schwaben,
den Nessen Konrad's III., zu ihrem Könige. Seiner Abstammung nach stand derselbe Welsen und Hohenstausen
gleich nahe, hatte auch schon während der Kämpse der
letzten Jahre eine entschieden vermittelnde Stellung eingenommen.

Friedrich's I. Seele war durchglüht von dem Gedanken an die Macht und Herrlichkeit des Reichs, der Begierde, der Kaiserkrone ihren alten Glanz wiederzugeben, und damit erfüllt von dem Plane, Italien und die an der Spitze der italienischen Opposition stehenden lombardischen Städte zu demüthigen. Dazu aber mußte er seine Kraft ganz und ungetheilt nach Italien wenden können, mußte er vor allen Dingen im Innern des Reichs Frieden haben. Bon diesem

Gefichtspunkte aus erklärt fich benn and die Politik, welche Friedrich gleich vom erften Augenblick feiner Regierung an befolgte: Bergog Beinrich von Sachsen, ber bisher an ber Spite ber entschiedensten Gegner ber Sobenftaufen ge= standen hatte, wird auf einmal ber treueste Rathgeber bes neuen Berrichers, ber Welfe die eigentliche Stüte ber hohenstaufisch = faiferlichen Macht. Damit mußte benn bie Wiebereinsetzung Beinrich's auch in bas Berzogthum Baiern eine beschlossene Sache fein. Doch war bies Ziel nicht leicht zu erreichen: feinen eigenen Stamm mußte Friedrich fürchten sich gegen sich erheben zu feben, wenn er seinem Dheim, Bergog Beinrich Jasomirgott, Baiern ohne weiteres nahm; auch begann ichon bamals ber Neid und bie Gifer= fucht ber übrigen Fürsten sich gegen ben zu einer außer= ordentlichen Machtstellung berufenen Sachfenherzog zu regen. Bergeblich aber blieben anfangs alle Bemühungen Friedrich's, feinen Dheim zu einem freiwilligen Bergicht auf Baiern gu bewegen. Alle Reichstage, welche er zur Erledigung biefer fo wichtigen Angelegenheit berief, gingen ohne bas gewünschte Ergebniß auseinander. Immer neue Ausflüchte waren es, mit benen Bergog Beinrich Jasomirgott fein Nichterscheinen zu rechtfertigen bemüht war: bald war er nicht in der rechten Form, bald nicht zur rechten Zeit vor= gelaten, furz alle Bemühungen Friedrich's blieben vergeblich. Da ber Herzog von Baiern aber burch Richtachtung ber faiferlichen Citation und burch Berfäumniß aller ihm geftellten Termine eine entschiedene Schuld auf fich lub, ben Borwurf des Ungehorsams sich zuzog, so bekam Friedrich fcbließlich bas Recht, mit einschneibenben Magregeln gegen ihn vorzugehen. Bu folden aber wurde er um fo mehr gebrängt, als bie italienischen Berhaltniffe immer bringender feine Anwesenheit jenseit ber Alpen forderten, er ber Unterftutung bes Welfen bei biefer Unternehmung aber nicht eher sicher zu sein glaubte, als bis er bemselben sein volles Recht hätte zutheil werden lassen. Im Juni 1154 fand daher in dieser wichtigen Angelegenheit abermals ein Reichstag zu Goslar statt. Der Herzog von Baiern war wiederum nicht erschienen: da wurde denn durch den Spruch der Fürsten das Herzog heinrich von Sachsen zugesprochen. Damit und Herzog Heinrich von Sachsen zugesprochen. Damit hatte der letztere alles das, was er Konrad III. mit den Wassen abzuringen nicht vermocht hatte, auf friedlichem Wege und in der ehrenvollsten Weise erlangt, damit war auch sein engster Anschluß an Friedrich und seine Politikentschieden.

Die erste Bethätigung beffelben war Beinrich's Theilnahme an der Romfahrt Friedrich's, welche auch ihm neuen Ruhm und neue Ehren einbrachte. Bei all ben wichtigen Verhandlungen, welche Friedrich I. in Italien mit den Lombarden sowol wie mit Papst Sadrian IV. führte, finden wir Berzog Beinrich in einer hervorragenden Weise betheiligt. Von den roncalischen Gefilden aus, wo Friedrich im December 1154 nach alter Sitte die Fürsten bes Reichs um fein Banner versammelte, die Säumigen und Abmefenden strafend, begleitete ihn Herzog Beinrich auf seinen Zügen gegen eine Anzahl ber bem ftolzen Mailand zugehörigen Burgen und Städte, zeichnete fich bei ber Belagerung bes festen Tortona aus, wo er die Trümmer der zuerst eroberten Unterftadt beherzt gegen alle Angriffe ber Belagerten hielt, wohnte nach beffen gludlicher Einnahme ben glanzenden Festlichkeiten zu Pavia bei, durch welche Friedrich seine Krönung mit der eifernen Krone der Lombarden verherrlichte (17. April). Dann zog er weiter mit nach Rom, wo Friedrich bann am 18. Juni 1155 von Hadrian IV. jum Raifer gefront wurde, gegen Wiffen und Willen ber gegen ben Papst in wildem Aufruhr begriffenen Römer. Am

Nachmittage bes Arönungstages murbe bann bas beutsche Beer von ben hinterliftigen Bürgern im Lager überfallen, und auch hier wieder war es bie Beiftesgegenwart und ungeftume Tapferkeit bes Sachsenherzogs, welche bas bem Beere brobende Berberben abwendete. Er fchlug die Römer nicht nur aus bem Lager zurud, fondern er brang, obgleich felbst verwundet, an der Spitze ber Seinen burch bie Mauern in die Stadt ein und verwandelte fo ben anfänglichen Sieg ber Emporer in eine vollständige, entscheibende Niederlage. Reiche Ehrenbezeigungen, nicht allein von seiten bes Raifers, sondern auch vom Papfte belohnten ihn für die fühne That, und weit und breit ertonte bas Lob feiner Tapferkeit im Beere. Nachdem dann noch Spoleto feinen Trot fchwer hatte bugen muffen, fehrte ber Raiser und mit ihm Herzog Seinrich nach der Lombardei und von ba burch Tirol nach Deutschland gurud.

Bergog Beinrich hatte seinem kaiserlichen Freunde auf bem Buge nach Italien ben bankenswertheften Beiftand und bie wichtigsten Dienste geleistet, um fo mehr fühlte fich Friedrich nun auch verpflichtet, benfelben in ben Bollgenuß ber ihm noch vor bem Aufbruche feierlich zuerkannten Rechte auf Baiern zu feten. Es galt baber jett, Beinrich 3asomirgott zum freiwilligen Bergicht auf bas ihm einst von Konrad III. verliehene Berzogthum zu bewegen. Nach langen und mühfamen Unterhandlungen gelang bies benn auch, freilich, muß man fagen, burch Mittel, Die eigentlich burchaus auf Roften ber foniglichen Macht Friedrich's felbst gingen. Auf einem glanzenden Reichstage, welchen ber Raiser am 17. Sept. 1156 zu Regensburg hielt, wurde bie wichtige Angelegenheit endlich erledigt. Beinrich Jasomirgott verzichtete bort auf bas Berzogthum Baiern. welches nun heinrich von Sachsen erhielt. Doch trat biefer nun feinerseits die bisber bagu gehörige Mark

Defterreich an ben Raifer ab, welcher fie bedeutend vergrößert und zu einem felbständigen Berzogthum Defterreich erhoben, seinem Dheim übertrug, fie außerbem mit ben bedeutenoften, bisher im Reiche unerhörten Brivilegien und Freiheiten ausstattete. Es ware biefe Erhebung Defter= reiche zum Berzogthum wieder ein Punkt, an den fich eine Art von Sagenbildung anknupfen ließe, diesmal freilich eine bewußte und auch von bestimmten Tendenzen ausgehende. Jene großen Vorrechte nämlich, welche Friedrich I. bem neuen Bergogthum Defterreich verlieh, icheinen ben fpatern Geschlechtern noch nicht genügt, fie scheinen noch außer= ordentlichere begehrt zu haben. Go ift es benn geschehen, baß aus bem einfachen, von Friedrich über jene Magregel ausgestellten Privileg eine ganze Reihe bem öfterreichischen Bergogthum immer größere Borrechte vindicirender Diplome hervorgegangen ift. Lange hat biefe Täufdjung bestanden, und erft in neuerer Zeit ift es ber hiftorischen Rritik ge= lungen, das auch zu Parteizwecken vielfach benutte buntle Gewirr aufzulösen und zu flaren und ben wirklich hiftorischen Kern, der barin tief verborgen war, flar zu legen. 3)

Mit ber auf bem Reichstage zu Regensburg vollenbeten Wiedererwerbung Baierns endet der erste, gleichsam
vorbereitende Abschnitt von Heinrich's des Löwen thatenreichem Leben. Er vereinigte nun die ganze außerordentliche Macht wieder in seinen Händen, welche einst sein Bater innegehabt hatte. Er vereinigte sie wieder mit dem Billen und durch die Bemühungen des Kaisers selbst: Friedrich selbst hatte ihm diese gewaltige Stellung im Reiche eingeräumt. Die nun folgenden zwanzig Jahre sind die der höchsten Machtentfaltung des gewaltigen Welsen. Diese Zeit hindurch bleiben seine Beziehungen zum Kaiser ungestört dieselben, tragen durchaus den Charakter freundschaftlichster Bundesgenossenssenssentsen der doch gehen ihre Wege

gang unmerklich mehr und mehr auseinander, bis bann auf einmal ein bisher gang ungeahnter, beibe icharf und voll= ftanbig trennender Zwiespalt zu Tage tritt. Bis babin aber ift Bergog Beinrich bie treueste, zuverläffigste Stüte bes Raifers gegen feine innern fowol wie feine äußern Feinde. Bei allen wichtigen Entscheidungen fteht er ihm mit feinem vielgeltenben Rathe gur Seite. Die beginnenben Streitigkeiten Friedrich's mit Hadrian IV. waren infolge ber von beiben Theilen anerkannten und gutgeheißenen Ber= mittlerrolle, welche er dabei einnahm, bem Unsehen bes gewaltigen Welfen nur noch eine neue Förderung. Im Jahre 1159 gieht er bann wieder bem in Italien mit fcweren Rampfen beschäftigten Raifer zu Gulfe und nimmt an ber mühfeligen und langwierigen Belagerung bes mit bem übermuthigen Mailand verbundeten festen Erema einen hervorragenden Untheil; als bann im Januar 1160 bie Stadt fich endlich bem Raifer ergibt, vermittelt auf Bitten ber Belagerten Seinrich die Capitulation, freilich ohne burch feinen Ginfluß gunftigere Bedingungen erwirken gu fonnen. Schon nach Jahresfrift, im Januar 1161, eilt er bann wieder nach Italien, um ben Raifer in bem Bernichtungs= fampfe gegen bas ftolze Mailand zu unterftugen. Länger als ein Jahr hindurch aber blieben alle Anstrengungen bes Raifers und ber Seinen vergeblich, erft ben Qualen bes Sungers erlag die bisher unbeugfame Stadt und öffnete am 1. Marg 1162 bem Raifer bie Thore. Es ift befannt, welch furchtbares Strafgericht Friedrich in feinem Born über bie gebemuthigte Stadt verhangte: die einft gewaltige und blühende murbe bem Erdboben gleichgemacht, habund heimatlos murben ihre Ginwohner ins Exil getrieben, mit ber Wurzel - und bas eben war Mailand - wollte Friedrich die Opposition in der Lombardei ausrotten. Er ahnte bamale nicht, wie bald fie neu und fast fraftiger ale

zuvor aus den Trümmern wieder auferstehen würde, um ihm neues Berderben zu bereiten.

Aber auch augenblicklich waren mit ber Zerstörung Mailands die italienischen Wirren burchaus nicht gelöft. im Gegentheil verwickelten sich biefelben ebendamals von neuem, und zwar in ber allerbebenklichsten Beife. Die Beranlaffung bazu gab die nach bem Tode Hadrian's IV. (1. Sept. 1160) vor sich gegangene Doppelmahl, in= folge beren ein kaiferlicher Papst, Bictor IV., und ein Friedrich feindselig gefinnter, Alexander III., einander befehdeten. Alle Bemühungen bes Raifers, Alexander zu beseitigen, waren vergeblich geblieben, auch ben bedeutenden Unhang besselben wesentlich zu schwächen hatte er nicht vermocht. Wohl hatte er schon mehrmals Alexander durch bie ihm anbängenden Bifchöfe in feierlichen Berfammlungen verdammen und aller feiner Burben für verluftig erklaren laffen, aber er fand bei ben übrigen Fürsten keine Unterftützung, und Alexander felbst gewann burch ben engen Unichluß ber aufrührerischen Lombarten an feine Sache einen neuen und für ben Raifer außerft gefährlichen Rudhalt. Friedrich's Bemühungen, Die Könige von England und Frankreich auf feine Seite zu ziehen, maren ebenfalls ohne ben gewünschten Erfolg geblieben. Denn auch feine eine Zeit lang begründet erscheinende hoffnung, an Bein= rich II. von England einen Berbundeten in dem Rampfe gegen Alexander III. zu finden, zeigte sich bald als irrig. Immer mehr und mehr wuchs ber Anhang Alexander's. während die Bahl berer, die es mit dem taiferlichen Papft Bictor IV. hielten, von Tag zu Tag abnahm. Dies trieb benn ben Raifer endlich zu einem äußersten, ein Rudwärts= geben fast unmöglich machenben Schritt. Um 1. Juni 1165 hielt Friedrich zu Würzburg einen feierlichen Reichstag, wo bie ichon früher gegen Alexander III. gefaßten Beichluffe

wiederholt wurden und die anwesenden Fürsten des Reichs fich eidlich verpflichteten, benfelben und alle etwa fpater von feiner Bartei gewählten Bapfte niemals anzuerkennen. Much ber Bergog von Sachsen und Baiern war unter benen, welche biefen verhängnifvollen Gid leifteten. Beinrich läßt bamit die bisher mehrere Jahre hindurch festgehaltene Stellung eines Bermittlers zwischen Raifer und Papft fallen, er schließt sich gang und rückhaltslos bem von Friedrich gestütten Gegenpapst an. Es ift dies die Zeit, wo die Uebereinstimmung und die enge Berbindung der Soben= staufen und Welfen nach innen wie nach außen ihren Sobe= punkt erreicht. Denn von den übrigen Fürsten bes Reichs waren es boch nur wenige, die sich so gang und unbedingt ben ertremen Schritten bes Raifers anschlossen; namentlich unter einem Theil ber geiftlichen Fürften begann fich ichon bamals eine bebenkliche Opposition zu regen.

Diese vollständige Uebereinstimmung ber Besinnungen und Absichten bes mächtigen Welfen mit ber Politik bes Raifers ftellt fich nicht blos in des erftern Bethei= ligung an ben großen Fragen feiner Zeit bar, sondern es läßt sich ihr Einfluß auch bis in die innern, die Familienangelegenheiten bes Berzogs verfolgen. Beinrich ber Löwe war in erster Che mit Clementia, ber Tochter bes Bergogs Konrad von Zähringen, vermählt gewesen; diese Berbindung, aus der eine Tochter, Gertrud, und ein im früheften Anabenalter bereits wieder verftorbener Sohn entsproffen waren, murbe im Jahre 1162 auf Bunfch bes Raifers aus rein politischen Gründen wieder gelöft. Der Sachsenherzog war fie nämlich eingegangen zu einer Zeit, wo er sowol wie bie Zähringer sich ben Sobenstaufen gegen= über in ber entschiebenften Opposition befanden. Als bann aber ber bei bem Regierungsantritt Friedrich's beigelegte Streit mit ben Bahringern 1162 infolge einer zwiespaltigen

Wahl eines Erzbischofs von Mainz von neuem loszubrechen drohte, die ihm verschwägerte Familie gegen ben Raifer eine entschieden feinbselige Stellung einnahm, ba trennte Beinrich ber Löme, beffen Berhältuiß zu Friedrich ja inzwischen bas allerinnigste geworden mar, auf Friedrich's eigenen Wunsch und Antrieb die einft aus Opposition gegen Die Sobenftaufen eingegangene Che. Ebenfalls bem Intereffe des Raifers biente offenbar die Berbindung, welche er darauf im Jahre 1165 vorbereitete. Damals nämlich machte Friedrich noch einmal ben Bersuch, Heinrich II. von England, ber infolge feines Streits mit Thomas Bedet auch mit Alexander III. verfeindet war, von diesem ab= und auf die Seite des von ihm nach Victor's IV. Tode aufgestellten neuen Gegenpapstes, Baschalis III., zu ziehen. Der beabsichtigte Bund ber beiben Fürsten aber follte burch die Berlobung Beinrich's des Löwen mit des Königs von England älterer Tochter Mathilbe, und bes eigenen Sohnes Friedrich's, Heinrich, mit der jungern auch äußerlich bethätigt werden. Zu Anfang des Jahres 1168 hat sich dann Herzog Heinrich auch wirklich mit ber englischen Rönigstochter vermählt; er trat baburch zu einem ber wich= tigften Reiche in die engsten Beziehungen, welche auch für ihn, namentlich nach feinem Sturze, verhängnifvoll werben follten.

Ein entscheibender Wendepunkt in des gewaltigen Herzogs Geschichte wurde im Jahre 1167 vorbereitet. Wie wir sahen, hatte schon seine Wiedereinsetzung auch in das bairische Herzogthum vielsach den Mismuth und Neid der übrigen Fürsten erregt. Die Art, wie Heinrich der Löwe die in seiner Hand vereinigte außerordentliche Gewalt gebrauchte, wie er namentlich die übrigen Fürsten sein entschiedenes Uebergewicht fühlen ließ, hatte diese Gefühle nur noch steigern und zu offenem Hasse entslammen müssen. Die Folge

bavon war, daß er mit einem großen Theil ber übrigen Reichsfürsten, vor allen ben fächfischen, in vielfachen, immer wieder sich erneuernden Fehden lag. Namentlich Albrecht ber Bar vergaß es niemals, daß er eine Zeit lang Bergog von Sachfen, allerdings weniger gewesen war, als geheißen hatte; mußte er boch bemfelben Mann, ber ihn aus biefer Stellung fo fchnell wieder verdrängt hatte, immer wieder als überlegenen Nebenbuhler begegnen in ber Bekampfung ber Slawen und ber Germanifirung ber ihnen abgenom= menen Länder. Bor allen aber waren es die mächtigen Rirchenfürsten Nordbeutschlands, welche ben übermächtigen Sachsenherzog mit unverföhnlichem Saffe verfolgten. Freilich mußten sie seine gewaltige Sand auch am schwersten em= pfinden, und ihre hochfahrenden hierarchifden Bratenfionen ftanden in schroffem Widerspruch zu ben Beschränkungen und Beeinträchtigungen, Die fie von Beinrich zu erfahren hatten. Allerdings war die Stellung besselben auch gerade ber Rirche gegenüber eine gang abnorme. Bermuthlich in bemfelben Jahre nämlich, wo feine Rechte auf Baiern zu Goslar förmlich anerkannt wurden (1154), hatte Friedrich bem Sachsenherzog, ber ichon bamals feine friegerische und colonifirende Thätigkeit mit bedeutendem Erfolg gegen die Clawen gerichtet hatte, bas Recht verliehen, in ben von ihm neu unterworfenen Ländern jenfeit ber Elbe Bisthumer zu gründen und diefelben nach eigenem Willen und Gut= bunten zu besetzen. Gin fo außerordentliches Borrecht mußte ihn natürlich auch zu ben Rirchenfürsten bieffeit ber Elbe in ein besonderes Berhältniß bringen. Erzbischof Sartwig von Bremen, ein ehrgeiziger, nach weltlicher Macht und herrlichkeit begieriger Mann, ber vergebens ben fühnen Plan feines großen Vorgangers Abalbert jur Gründung eines nordischen Patriarchats wieder aufnahm, war bem Bergog fo icon von früher her burch ben Streit über bie

ftaber Grafichaft entschieden feindlich gefinnt. Mit bem Erzbischof Wichmann von Magbeburg war er in immer neue Gebietsftreitigkeiten verwickelt, und auch mit bem gewaltigen, genialen Reinald, bem Erzbischof von Röln, fehlte es nicht an Haber. Mehrmals schon hatte fich biefer leidenschaftliche Sag in blutigen Rämpfen Luft gemacht, aber immer hatte ber Bergog feine Gegner siegreich niedergeschlagen. Einzeln waren fie ihm immer unterlegen: zu einem großen Bunde vereinigt, burften fie vielleicht eber hoffen, ihm gewachsen zu fein. 3m Jahre 1167, mahrend Friedrich in Italien abwesend mar - und einen folchen Zeitpunkt hatte man abwarten muffen, wenn bas Unternehmen sich nicht von vornherein zum größten Nachtheil feiner Urheber wenden follte - vereinigten fich fast fammt= liche fächsische Fürsten zu einem großen Schut = und Trut= bundniß gegen den übermächtigen Bergog von Sachfen und Baiern. Gine erft in neuerer Zeit aufgefundene wichtige Urfunde4) gibt uns vollständigen Aufschluß über die große Ausbehnung bieses gegen Beinrich ben Löwen gerichteten Bundes und die leidenschaftlich feindseligen Tendenzen, welche berfelbe befolgte. Die Erzbischöfe von Magdeburg, Köln und Bremen - letterer allerbings erft nach längerm 30= gern -, Albrecht ber Bar, ber Landgraf Ludwig von Thuringen, - um nur bie bedeutenoften ber Berbundeten zu nennen - sowie eine Menge Bischöfe, Grafen und Eble erhoben sich jetzt gemeinsam zu einem energischen Unlauf gegen bie lebermacht bes Welfen. Wild wogte ber Rampf hin und her, und schwere Wunden wurden ringsum bem Lande gefchlagen; aber einen entscheibenden Gieg gewannen die Fürsten nicht, Beinrich hielt ihren Angriff unerschüttert aus. Dag er schlieglich aber boch ohne jeden Berluft an Macht, nur mit neuem Ruhme geschmückt, aus bem leibenschaftlichen Rampfe hervorging, verbantte Seinrich

weniger feinen Waffen als bem nachbrücklichen Beiftanb, ben er beim Raifer fant. Während in Sachfen milber Bürgerfrieg wüthete, war Friedrich, nachdem er anfangs Die schönften Erfolge errungen hatte, in Italien von einem ichweren Schicffal getroffen worben: eine furchtbare Beft, bie in seinem Beere ausbrach, hatte ben Sieger in wenigen Tagen jum Befiegten gemacht. Indem nun für ihn in Italien alles auf bem Spiele ftant, er feine fammtlichen Rrafte borthin richten mußte, konnte ihn ber Rampf, ben inzwischen die Fürsten in Deutschland entzundet hatten, nur mit bem größten Unwillen und trüben Beforgniffen erfüllen. Gilig ichidte er ben Sabernden fein Friedens= gebot. Mehrmals murbe baffelbe wieder übertreten; erft als er perfönlich nach Deutschland zurückehrte, gelang es ihm, aber auch ba nur nach mühfamen Berhandlungen, ben leibenschaftlich erregten Born ber verbündeten Fürsten zu befänftigen: Beinrich ber Löwe aber ging unter feinem Schute an Macht und Ehre ungefrankt aus bem Rampfe hervor. Dennoch ift biefer Rampf in ber Gefchichte Beinreich's bes Löwen Epoche machend; benn in ihm tritt auf einmal der tiefe Widerspruch zu Tage, in welchem sich des gewaltigen herzogs ganze Stellung zu ben hergebrachten ftaatsrechtlichen Verhältniffen bes Reichs befand. In ihm zuerst wurde es gang flar, daß die Reichsfürsten in zwei feindliche Parteien gerfielen, beren eine aus Beinrich allein, bie andere aber aus fammtlichen übrigen, von Sag und Neid gegen seine Uebermacht erfüllten Fürsten bestand. Der Raifer hatte, wie bisher überhaupt, fo auch in biefem Rampfe offen und entschieden für ben Welfen Bartei er= griffen: es fragte sich, ob er, ohne fein eigenes Interesse ernstlich zu gefährben, biese Parteiftellung langere Zeit noch würde einhalten können, ob er baburch ben gegen Seinrich ben löwen regen Sag nicht auch gegen sich heraufbeschwören

würde. herzog heinrich feinerseits aber wußte nur zu gut, bag bie gegen ihn verbundeten Fürften ihre Blane noch feineswegs aufgegeben, daß fie bie erste gunftige Belegenheit zur nachdrücklichen Erneuerung berfelben mit Begierbe ergreifen würden. Immer mußte er eines neuen allgemeinen Unfturms gegen feine Machtstellung gewärtig fein, er mußte daber unabläffig banach ftreben, diefelbe noch mehr gu ftarten und zu befestigen. In biefem Streben nach Erweiterung und Befestigung feiner Macht aber mußte er fcbließlich zu einem Bunkte kommen, wo er mit ben Intereffen bes ihm bisher fo gang freie Sand laffenben Raifers in Conflict gerieth, wo er sich zu entscheiben hatte, ob er biesem ben schuldigen und so oft geleisteten Dienst auch ferner leiften ober fich gang ber Forberung und Beschützung feiner eigenen Macht bingeben, bamit aber zugleich feine Pflicht als Reichefürst verletzen, sich alfo auch bem Raifer gegenüber in eine feindliche Stellung verfeten follte.

Und diese Frage trat schließlich wirklich an Heinrich heran: er hatte zu wählen, ob er, selbst im Besitze einer königlichen Macht, dem Kaiser wie bisher ein treuer Diener sein und von ihm gegen den immer mit neuem Ausbruch drohenden Haß und Neid der übrigen Fürsten geschützt und in seiner Stellung ungestört erhalten werden wollte, oder in kühnem Entschluß es zu versuchen, sich vom Kaiser sowol wie von den Fürsten des Reichs loszusagen, sich als ein selbständiger Fürst mit einem vom Berbande des Reichs gelösten Staat beiden gegenüberzustellen. In dem entscheidenden Augenblick wählte Heinrich das letztere: daß seine Wahl eine unglückliche gewesen, sollte er bald und schmerzlich empfinden, denn statt das stolze Gebäude seiner Macht durch diesen Schritt vollends aufgebaut zu sehen, mußte er den plöglichen, frachenden Einsturz desselben

erleben, und wenig fehlte, fo ware er felbst und fein ganges Geschlecht unter ben Trümmern begraben worben.

Daß aber Heinrich der Löwe angesichts der ihm schließlich gestellten Alternative so wählen konnte, wie er es gethan,
das wird erst völlig klar und bis zu einem gewissen Grade
auch als berechtigt erscheinen, wenn wir noch einen Blick
wersen auf den Punkt, in dem er sich schon von früh an
als ein selbständiger, mit dem Reiche eigentlich nur in ganz
zufälliger Beziehung stehender Fürst zeigt, wenn wir uns
dem Felde zuwenden, wo er sich in jahrelangen Kämpfen
nicht blos eine so gut wie unabhängige Macht, glänzenden
Kriegsruhm und hohe Ehre erworben hat, sondern auch
einen begründeten Anspruch auf den bleibenden Dank der
Nachwelt, — seinen Eroberungen und Gründungen in den
Slawenländern.

## II.

Die Kämpfe ber Deutschen gegen die Slawen ziehen sich fast ununterbrochen durch die ganze Geschichte des Mittelsalters, sie sind mannichsach bewegt und reich an den bunstesten Wechselsällen. Einem anfänglichen siegreichen und scheinbar Dauer versprechenden Vordringen der Deutschen solgt eine gewaltsame Reaction des Slawenthums, der die ersten Keime zur Germanistrung des eben gewonnenen Landes schnell wieder zum Opfer fallen. Aber immer von neuem begannen die Deutschen von der Elbe aus ostwärts zu streben. Zwischen Elbe und Trave namentlich saßten sie zuerst seiten Fuß, und dasselbe Holstein, das von Deutschland so lange und so schmachvoll im Sticke gelassen worden ist, wurde das Centrum und der eigentliche Ausgangspunkt nicht blos für die Eroberung, sondern noch mehr für die Christianissung und Germanistrung des Landes bis hin zu

ben Mündungen der Ober. Diese, wenn nicht vollendet, so doch erst wirklich gesichert zu haben, ist das größte Berbienst Heinrich's des Löwen.

Die Grafschaft Holstein, ober, wie sie nach ben in ihr fitenben Stämmen ber Slawen genannt murbe, Wagrien, befand fich feit langen Jahren in ben Sanben bes aus ber Wefergegend stammenden Gefchlechts ber Grafen von Schauen= burg. Aus ihm war auch ber Mann entsproffen, ber gemeinsam mit Bergog Beinrich weite Gebiete ber Glamen bem Chriftenthum und bamit beutschem Wefen und beutscher Cultur erschloffen hat, Graf Abolf II. von Schauenburg. Schon in der Zeit, wo Beinrich noch ein Anabe war und andere für ihn um ben Befitz Sachfens fampften, finden wir ben Grafen Adolf in diefer friedlichen Richtung thätig, vielfach freilich barin geftort und gehindert burch die friegerifden Unruhen, welche bas Land burchtobten. Es gehört ju ben Eigenthümlichkeiten ber Rämpfe zwischen Deutschen und Glawen, wie sie namentlich in diefer Zeit vor sich gingen, daß bie Sieger meiftens nur ben Grund und Boben, bas unbewohnte Land erwarben, indem die Besiegten immer weiter oftwärts zurudwichen. Diefe fo leer gewordenen weiten Streden wurden nun mit ben Deutschen besetzt, und zwar waren es bamals vor allem Einwanderer aus Holland, Friesland, Utrecht, alfo von ben Ruften ber Morbfee ber, welche man ins Land zog. Auch aus bem mittlern Deutsch= land, namentlich aus Westfalen tamen gahlreiche Colonisten in bas Land. Sie waren es, bie ben von ben Glamen verlaffenen Grund und Boben nun in friedlicher Feldarbeit beftellten und ihn zugleich gegen bie Ginfalle ber nie raftenden Gegner zu ichüten bemüht maren. Es gehörte echt beutscher Muth und beutsche Ausdauer bazu, um immer frijch und unverzagt an bem mühfeligen Werke weiter ju arbeiten. Denn wie oft brauften plötlich bie Glamen auf

ihren flüchtigen Roffen über bas Land baber, alles verwüstend und ben friedlichen Anbauer in wenigen Tagen um bie Früchte langer angeftrengter Arbeit bringend. Aber niemals entgingen bie Eindringlinge ber gerechten Strafe. Seit jenem, in feinem Erfolg freilich wenig bebeutenben Rreugzug, zu bem fich 1147 bie nordbeutschen Fürften, unter ihnen ber junge Sachsenherzog, vereinigt hatten, mar Beinrich ber Löme immer wieder zu ber Befämpfung ber Clamen gurudgefehrt. Es murbe zu weit führen, wollten wir hier alle die zahlreichen Büge aufzählen, welche er im Laufe ber Jahre gegen bas räuberische, unruhige Bolf unternommen hat. Meiftens wichen bie Glawen ben beut= ichen Kriegern scheu aus und zogen sich entweder in die unzugänglichen Morafte und Balber, ober hinter bie ichütenden Mauern ihrer Burgen gurud. Beinrich ber Löwe hat so mehrmals langwierige und schließlich boch erfolglofe Belagerungen burchmachen muffen, namentlich Demmin hat mehreremal felbst ben kunftreichen Wurf = und Sturm= maschinen getrott, welche ber Bergog bei ben großen Belagerungen in Italien zuerft kennen gelernt und sich auch für feine eigenen Rampfe nutbar zu machen gewußt hatte. Ein Wendepunkt in Beinrich's Rampfen tritt ein mit bem Tobe des Glawenfürsten Riclot. Trots aller Niederlagen, trot ber schwersten Berlufte begann berfelbe immer von neuem die Feindseligkeiten gegen die Deutschen, Treubruch und hinterlift, babei Rühnheit und Schnelligkeit charafteri= firen seine Kriegführung, mit ber er zwar bem Borbringen ber Deutschen schließlich keinen Ginhalt zu thun vermochte, es aber boch bedeutend erschwert und mannichfach gehindert hat. Immer wieder wußte er seine entmuthigten Slawen zu neuen, ben Deutschen meistens burch die Blötlichkeit ihres hereinbrechens verberblichen Unternehmungen aufzureizen. So war er 1147, ben fich langfam zum Kreuzzug

fammelnben Fürsten zuvorkommend, plotlich mit feiner Flotte auf ber Trave vor Lübed erschienen, hatte fammtliche bort liegende, reich mit Waaren beladene Schiffe verbrannt, die Stadt verwüftet, viele Burger getöbtet, nur bie Burg hatte ihm erfolgreich Wiberftand geleiftet. Bei einem neuen Kampfe im Sommer 1160 hatte er bies wiederholen wollen, mußte die Unternehmung aber im letten Augenblid durch die Wachsamkeit eines lübedischen Priefters scheitern feben. Balb banach fant er im Rampfe gegen eine Anzahl als fourragirende Troffnechte verkleidete Ritter des Sachsenherzogs ben Tod. Mit ihm waren die Slawen ihres raftlosesten, muthigsten Führers beraubt und feitbem haben fie fich fast ausschließlich befensiv gegen bie Deutschen verhalten. Denn von den Söhnen des Riclot fiel der eine in Beinrich's bes Löwen Sande und endete, als fein Bruber zu feiner Befreiung einen Aufftand erregte, schmählich am Galgen; ber andere, Bribislav, irrte eine Zeit lang als heimatloser Abenteurer in Pommern herum, vergeblich neue Mittel zur Wiederaufnahme bes Rampfes gegen ben Sachfen= herzog fuchend, fpater aber wurde er von Beinrich bem Löwen wieder zu Gnaden angenommen und in fein väter= liches Erbe eingesett.

Ihre wahre Bedeutung aber und ihren bleibenden Werth erhielt Heinrich's des Löwen friegerische Thätigkeit erst durch die mit ihr immer Hand in Hand gehenden friedlichen Bestrebungen. Er unterwarf die Slawen nicht blos mit dem Schwerte seiner Herrschaft, sondern auch für die Segnungen des Christenthums und deutscher Cultur suchte er sie zu gewinnen; erst dadurch hat er seine Eroberungen wirklich gesichert. In die ersten Iahre seines Regiments in Sachsen fällt die letzte Thätigkeit des Slawenapostels Vicelin, der sein ganzes Leben der Bekehrung dieses Bolks geweiht hatte, unbeierrt durch die immer neuen Störungen und

Sinderniffe, welche bald ber Rrieg, bald auch die weltliche Gefinnung und Berrichfucht bes Bergogs ihm in ben Weg legte. Seiner unermublichen Predigt, die er namentlich in Wagrien erschallen ließ, mar es gelungen, viele ber beibnifden Glawen bem neuen Glauben zuzuführen. Der Ruf feiner glänzenden Thätigfeit hatte bald von nah und fern glaubenseifrige Beiftliche berbeigezogen, Die, feinem Beifpiel folgend, in verschiedenen Theilen des Slawenlandes als Missionare lebten. Schlichte hölzerne Rapellen entstanden an ben Orten, wo sie bie neue Lehre zu verkündigen pflegten; namentlich in ben Fleden, wo an Conn= und Feiertagen Die Colonisten und die Slawen zu handel und Tausch zufammenzuströmen pflegten, traten biese eifrigen Prebiger auf und in bem Gewühl bes Marktes fuchten fie ihrer Aufgabe förberlich zu werben; an folchen Orten erhoben fich benn auch bald größere firchliche Gebäube. Den Lohn feiner langjährigen aufopfernden Thätigkeit erhielt Vicelin, indem er im Jahre 1150 bem von ihm bekehrten Wagrien als Bischof von Albenburg vorgesett wurde. Sein Nachfolger Gerold hat bas von ihm begonnene Werk mit Eifer und Erfolg fortgefett.

Die Bichtigkeit ber von Heinrich gegen die Slawen gerichteten Thätigkeit für Sachsen nicht blos, sondern für das ganze Reich richtig erkennend, hatte Friedrich I. demselben schon früh in dieser Richtung freie Hand gelassen Indem er ihm ausdrücklich das Recht zuerkannte, in den von ihm den Slawen entrissenen Ländern Bisthümer zu gründen und diese ganz nach seinem Willen zu besetzen, wies er selber den Sachsenherzog auf Erweiterung seines Gebiets nach Often hin, räumte ihm zugleich in den ersoberten oder noch zu erobernden Ländern eine Stellung ein, welche ihm eigentlich vollständig die Nechte eines Landessherrn, des Souveräns, verlieh. Daß er diese weiten Gebiete

nur in seiner Stellung als Bergog von Sachsen erworben, daß fie daher nur ein Theil diefes ihm vom Reiche übertragenen Lehns feien, nicht aber fein perfonlicher Befit, biefer Besichtspunkt murbe infolge bessen von Beinrich balb und ganglich vergeffen. Er fah in ben Glawenlanden fein Eigenthum, bas er und feine Borfahren fich mit ben Waffen in der Sand erobert hatten, über das er daher genau mit bemfelben Rechte willfürlich und ohne Raifer und Reich zu fragen verfügen konnte wie über feine Allodialquter. Er, ber in Deutschland nur Fürst bes Reichs, Lehnsmann bes Raifers war, ftand in ben Glawenlandern in feinen und der Welt Augen da als selbständiger Herrscher. Und als folder hat er sich durchaus gefühlt, als folder in diesen Bebieten geschaltet und gewaltet, gang nach eigenem Willen und Gutdunken. In biefer Doppelftellung bem Reiche gegenüber aber lag eine große Gefahr, eine große Ber= führung: mar er in ben weiten, einst von widerspenstigen Slawenstämmen bewohnten Landen burch bie Macht feines Geiftes und seines Schwertes Berr, und zwar unbeschränkter Berr geworden, wie mußte ba in ihm nicht die Begierbe aufsteigen, biefe Stellung überhaupt als bie ihm eigene zur Geltung zu bringen, fich bem Reiche gegenüber als einen freien, unabhängigen Fürften hinzustellen? Es ift bies ein Gesichtspuntt, ben man, wie wir glauben, mit für die Beurtheilung ber ichlieflichen Sandlungsweise Bein= rich's festhalten muß, ber auf diefelbe ein fehr eigenthum= liches Licht wirft. Man hat schon — und wie es uns scheint nicht mit Unrecht - bie Bermuthung ausgesprochen, baß in bem gewaltigen Bergog allmählich ber Blan aufgestiegen fei zur Gründung eines felbständigen beutsch = flawi= schen Reichs, mit Recht bafür allerhand von ihm zum Theil in noch erhaltenen Urfunden gebrauchte eigenthümliche Musbrude angeführt: er nennt bie von ihm unterworfenen flawischen Länder wol fein "Reich"; mit Nachbrud betont er es, daß er fie erobert habe mit feinen Leuten, mit feinen Waffen, nicht im Auftrage und Dienste und auch ohne Beihülfe bes Reichs. Auch bas ift eigenthümlich und jeben= falls beachtenswerth, daß mahrend boch eigentlich Baiern bas Bergogthum ber Welfen war, bort bisher bie Burgel ihrer Kraft geruht hatte, Seinrich auch ba noch, wo er bas fo lange von feinem Stamm innegehabte Baiern endgultig wiedergewinnt, ben Schwerpunkt feiner außerordentlichen Machtstellung burchaus in Sachsen sucht, Baiern als bas unwichtigere ber beiben Bergogthumer anzusehen scheint. Die größere Unbeschränktheit seiner Stellung im Rorben Deutschlands sowie die Gelegenheit, seine Macht burch Unterwerfung ber Glawen noch bedeutend zu vermehren, mogen dabei als wesentliche Motive mit in Betracht ge= tommen fein.

Doch fehren wir nach diefer Abschweifung, mit ber wir bem Bange ber Ereigniffe eigentlich ichon vorausgeeilt find, au Beinrich's bes Löwen friedlich colonisirender Thätigkeit in ben Ländern jenfeit ber Elbe gurud. Geiner bedeuten= ben firchlichen Gründungen ift bereits gedacht worden; bas, was er auf weltlichem Bebiet gethan hat, tritt ihnen wür= big zur Seite. Um bas Land gegen die Einfälle ber Slawen zu sichern und ben Colonisten einen Zufluchtsort ju gewähren, legte er gablreiche feste Castelle an, beren Bertheidigung er ben tapferften feiner Bafallen übergab. So entstanden fichere Burgen zu Segeberg, Blon, Rateburg, Schwerin, vieler anderer Orte nicht zu gebenken. Inbem fich bann bie neuen Einwanderer vielfach unter ben schützenden Mauern dieser Burgen niederließen, entstanden in dem bisher muften Lande rafd, erblühende Städte. Rlug beförderte ber Bergog ihren Aufschwung burch Begunftigung bes Sandels und Ertheilung von Stadtrechten. Go ift

von ihm Schwerin mit ben Privilegien einer Stadt bewidmet worden. Alle übrigen feiner Schöpfungen aber werden überftrahlt von bem Glanze feiner Lieblingsgründung Lübeck. Heinrich ber Löwe ist zwar nicht ber eigentliche Gründer biefer Metropole bes Deutschen Meeres: ichon lange por feiner Zeit gab es eine flawische Stadt Lübed, aber fie lag naher am Meere, bicht an ber Mündung ber Trave, und war bei einem innern Rampfe, ber bie Glawen entzweite, völlig vernichtet worden. Graf Abolf von Schauenburg war es, ber die Stadt wieder erbaute; boch verlegte er sie zugleich weiter in bas Innere bes Landes, auf eine Insel in ber Trave. Schnell schwang sich bas neue Lübeck empor und war bald ber wichtigste Sandelsplat ber ganzen Gegend: reiche Bolle floffen aus feinem Safen und von feinen Märkten bem Grafen zu. Der Bergog aber misgonnte biefem ben foftlichen Befit, er forberte bie Stadt für sich und verbot, als sie ihm verweigert wurde, ferner bort Handel zu treiben, fuchte ben bisher in Lübeck con= centrirten Verfehr zwischen Glawen und Deutschen nach bem nicht weit bavon gelegenen, ihm zugehörigen Löwenstadt zu ziehen. Dies mislang ihm zwar, aber Lübeck war boch zu Grunde gerichtet, und ber Graf Abolf hatte feine glanzen= ben Ginfünfte von bem nun verarmten, burch eine Feuer8= brunft vollends fchwer heimgesuchten Ort. Da gab er benn Schließlich boch bem erneuerten Ansuchen bes Bergogs nach und trat ihm die Stadt ab. Schnell erhob fich Lubed nun wieder aus ben Trümmern, und ba Beinrich bem Sanbel daselbst jede Art von Erleichterung und Förderung zutheil werben ließ, fo maren die alten Wunden balb geheilt, und neues fräftiges Leben, eine frische Thätigkeit herrschte in ber noch vor furzer Zeit öben und tobten Stadt. Schnell wuche Lubed's Macht und Reichthum; nach einigen Jahren icon mar es zu einem fo ftattlichen Gemeinwesen erftarft,

baß Heinrich ber Löwe ihr die Nechte einer Stadt zu verleihen für gut fand. In dem Privileg, welches er ihr darüber ertheilte, gewährte er ihr die Grundlage, auf der kann im Laufe der folgenden Jahrhunderte die wahrhaft tönigliche Macht und Größe der stolzen Stadt sich auferbaute. Die von ihm ertheilten Rechte der Selbstverwaltung sind es gewesen, von wo aus jene classische Entfaltung starken, selbstbewußten Bürgersinns sich entwickelt hat, die und immer wieder von neuem anzieht und sesselt. In dem, was er für Lübeck und dessen fünstige Größe gethan, hat sich der gewaltige Welfe selber das schönste Denkmal gesetzt, und in dieser Gründung gipfelt sich alles das, was er in den Ländern jenseit der Elbe dis hin zur Oder für das siegreiche Bordringen des deutschen Wesens geleistet hat.

Dag er aber in feinen Rampfen gegen bie Clawen fo Großes erreichte, daß es ihm gelang, sich bort ein von Deutschland fo gut wie unabhängiges Reich zu gründen, bas wurde ihm erft ermöglicht burch bie Stellung, welche er zu bem nordischen Rachbar Deutschlands einnahm. Die Beziehungen Beinrich's bes Löwen zu Danemark find für ben gangen Berlauf feines thatenreichen, fchließlich in fo jahem Wechsel abwarts eilenden Lebens von ber größten Bedeutung. 218 er nach Beendigung bes mit Konrad III. um Cachfen geführten Rampfes bie Berwaltung biefes Berzogthums antrat und damit gleichzeitig jene lange Reihe von Rämpfen gegen die Glawen begann, ba mar ber Bu= ftant bes ihm im Norben benachbarten Danemart ein überaus trauriger. In wilden Rämpfen rangen bort Svend und Anub um bie Rrone, und in leibenschaftlichem Saffe hatte fich bas ganze Bolt in zwei Parteien zerfpalten. Der Kampf im Innern machte es ben Danen natürlich unmöglich, bie auswärtigen Feinde in Schach zu halten. Bon biefen aber maren für fie bie Glamen bie gefährlichften;

biefelben waren tede, graufame Seerauber, und mit ihren leichten Schiffen erschienen sie bald hier und bald bort an ben schutlofen Ruften ber banifchen Infeln, landeinwarts giehend raubten und plünderten fie Städte und Dörfer aus und Scharen von Gefangenen ichleppten fie mit fich fort, um fie nachber auf ben Märkten in eine traurige Sklaverei gu verfaufen. Der muthenbe Burgerfrieg im Innern, bie immer erneuerten verheerenden Angriffe ber Glamen von außen her brachten bas tiefzerrüttete Danemark an ben Rand bes Abgrundes. Es war baher erklärlich, bag in beiden Rücksichten die Danen ihre Blide auf ihren mächtigen Nachbar, ben Sachsenherzog, lenkten, von ihm fowol gegen ben innern wie ben äußern Feind Bulfe und Schutz fuchten. Infolge beffen tam es zu mehrfachen Ginmischungen Beinrich's und bes Grafen Abolf in ben banischen Thronftreit. Der Graf von Schauenburg hat felbst zur Unterftutung Knud's einen Bug über bie Giber unternommen, wofür Svend freilich feine Graffchaft mit einem verheerenden Einfalle züchtigte. Als Knud bann seinem friegerischen Gegner unterlegen war und aus Danemark flieben mußte, fand er in Sachsen freundliche Aufnahme und Unterstützung feiner ftets erneuerten Berfuche zur Wiebergewinnung ber banifchen Rrone. Bon ben Streitenben jum Schieberichter aufgerufen, ordnete Friedrich I. bann im Jahre 1152 ben langjährigen Zwist in ber Art, bag er Svend bie Krone zuerkannte, Knud sich bagegen burch die Belehnung mit Seeland abfinden laffen mußte. Durch fein hartes, thrannifches Regiment aber beraubte fich Svend felbst ber eben gewonnenen Herrschaft; indem er ben allgemeinen Saß bes Bolks gegen ihn benutte, gelang es Knud schon 1154, feinen Gegner bes Throns zu berauben und zur Flucht aus bem Lande zu nöthigen. Gerade wie einst Rnub, fo fand jett auch Svend bei bem Sachsenherzog eine freundliche

Aufnahme, ja im Jahre 1156, als er durch die Wieder= erwerbung Baierns noch an Macht gestärkt nach Sachsen zurücktehrte, stand Beinrich ber Löwe nicht an, ihm mit gewaffneter Sand bei bem Berfuche, Rnud zu fturgen, Bulfe zu leiften, fich alfo gegen feinen einstigen Schutzling zu wenden. Der Zweck bes Zuges wurde zwar nicht er= reicht, und Beinrich und bie Seinen fehrten unverrichteter Sache wieder heim; boch wurde Svend auch ferner von ihm unterstütt, fodag es ihm schließlich gelang, allerdings mehr auf bem Wege friedlicher Unterhandlungen und viel= verheißender Beriprechungen als auf bem ber offenen Gewalt, in Danemark festen Fuß zu fassen und eine Theilung bes Reichs zwischen sich, Rnud und bem bisher mit bem lettern verbündeten jungen Waldemar zu bewirken. Aber schon brei Tage nach Abschluß bieses Bertrags ließ Svend bie beiben andern Fürften bei einem froben Belage, ju bem er fie geladen, überfallen; Anud fiel unter ben Dolchen ber Mörder, während Waldemar entfam und nun bas gange Reich gegen ben treulosen Mörber aufrief. In ber Schalcht auf der Grather Beide bei Wiborg fand bann Svend bie gerechte Strafe, und aus ben jahrelangen innern Rämpfen um ben Thron ging endlich Walbemar als allei= niger Berricher bes gänglich geschwächten und ohnmächtigen Reichs hervor.

Durch die mehrfachen willfürlichen und in der Parteistellung so wechselnden Einmischungen in den dänischen Thronstreit, dann aber vorzüglich durch seine Kämpfe gegen die Slawen war Heinrich der Löwe zu Dänemark in eine eigenthümliche, seinem Ansehen und seiner Macht sehr förderliche Stellung gekommen. Da die Dänen ihre Waffen im wilden Bürgerkriege gegeneinanderkehrten, so waren sie nicht im Stande, sich der von außen her ihr Land bedrängenden Slawen zu erwehren. Die Einfälle dieser kecken

Seerauber aber muffen gerade in biefer Zeit einen uner= träglich hohen Grad erreicht haben: benn feitbem bie Glawen im Weften einen ftarten und machfamen Begner wußten, scheinen fie fich für bie von biefer Seite ihnen auferlegte Beschränkung badurch entschädigt zu haben, daß fie ihre Raubzüge nun zur Gee nordwärts gegen bie offenen unvertheibigten Ruften ber banifchen Infeln richteten. Die Danen waren nicht im Stande, ihrem Lande gegen biefen furcht= baren Feind felbst Rube zu verschaffen; ihr Nachbar aber, ber Sachsenherzog, war in fortwährenden erfolgreichen Rämpfen gegen benfelben thätig, behnte feine Berrichaft über ihn immer weiter aus und befestigte fie mehr und mehr; es war baher erklärlich und natürlich, daß fich bie Danen an ihn um Schut mandten, ihn baten, bag er ihrem wehrlosen Reiche Rube schaffe. Seinrich bem Löwen aber konnte es nur fehr genehm fein, wenn fich bie banischen Rönige fo förmlich in seinen Schutz begaben: es war die glanzenofte und ehrenvollste Anerkennung feiner außerordent= lichen Macht, er behnte feinen Ginfluß bamit in ber groß= artigsten Weise aus. Und er hat die Ohnmacht Danemarks auf das vollständigste und - man muß fagen - rudfichts= lofeste ausgebeutet. Richt zufrieden bamit, bag er burch ben augenblidlichen Zuftand des Nachbarreichs von einem unter andern Umftanden nicht ungefährlichen Nebenbuhler in ber Unterwerfung ber Slawen befreit mar, beutete er daffelbe auch noch in feinem Interesse aus, indem er sich für ben angeblich ihm gegen bie Glawen gewährten Schut bedeutende Gelbsummen gahlen ließ; und boch fampfte er, wenn wir die Sache richtig auffassen wollen, gegen bie Slawen nicht, um bem im Innern zerfallenen und geschwächten Danemart Rube und Zeit zu neuer Erftarfung zu gewähren, fondern um feine eigene Macht immer mehr ju vergrößern, fein Gebiet fo gu erweitern, bag er fpater

auch ein erstarktes Dänemark in bemfelben Verhältniß vollsständiger Abhängigkeit erhalten könnte, in welches es sich augenblicklich von der Noth gedrungen freiwillig zu ihm begeben hatte.

Daß biefe Beurtheilung ber Beziehungen Beinrich's bes Löwen zu Dänemark nicht eine gesuchte ober ihm absichtlich eigennützige Absichten unterlegende ift, zeigt fich flar, wenn wir auf ben weitern hiftorifden Berlauf feines Berhaltniffes zu Dänemark bliden. Heinrich ber Löwe hat bas schwache Rachbarreich seine Uebermacht und seinen gewaltigen Einfluß fcwer fühlen laffen. Aber König Balbemar hatte eine zu richtige Ginficht in bie augenblickliche Lage feines Landes, als daß er sich nicht in das zur Zeit noch Unvermeidliche hätte fügen follen; aber ganz allmählich und unvermerkt wußte er sich mehr und mehr von dem über= wiegenden Einfluß bes Bergogs zu befreien, bis benn endlich ber Moment erschien, wo er sich ihm frei und selbständig gegenüberftellen konnte. Rach ben fo viele Jahre lang bas Reich burchtofenden Bürgerfriegen bedurfte Danemart vor allem ber Ruhe, um die alten tiefen Wunden ausheilen gu laffen und neue Kräfte zu fammeln. Erft wenn bas tiefe Berberben im Innern beseitigt war, durfte Walbemar hoffen, auch nach außen hin mit Kraft auftreten und fich neues Unfeben erwerben zu fonnen. Daber ichlog er fich im Anfang gang seinem gewaltigen Rachbar an, gablte ihm bedeutende Summen, damit er ihn gegen die Angriffe ber Slawen ficherte. Dann aber, als fein Land aus ber tiefften Dhnmacht fich wieder zu erheben begann, mandte er auch bie neugewonnenen Rrafte gegen bie außern Feinde. Nicht mehr blos als fein Schützling, sondern als Theilnehmer an ben Rampfen gegen die Slawen steht er neben Beinrich bem Löwen; beibe verbinden sich zu gemeinsamer Eroberung ber Länder zwischen Elbe und Ober, und mehrmals treffen fie, von verschiedenen Seiten ber ihre Feinde angreifend, in ber Mitte bes neu unterworfenen Gebiets zusammen. Freilich fehlte es, wie bas in bem gangen Berhältniß ber beiben Fürsten lag, nicht an Trübungen und Störungen ihres Bundes. Ja als im Jahre 1168 König Waldemar die Infel Rügen erobert hatte, fich aber weigerte, bem Sachfen= bergog bie Sälfte ber von bort erhaltenen Beifeln und Tributsummen auszuliefern, wozu er nach einem früher zwischen ihnen geschlossenen Bertrag allerdings verpflichtet war, ba kam es fogar zu einem furzen Rampfe zwischen ben Berbundeten. In biefem Streite gefchah es, bag Bergog Beinrich biefelben Glawen, welche er bisher bekampft und von ihren wilden Räubereien zu Waffer und zu Lande zurudzubringen gesucht batte, gegen feinen bisberigen Bun= besgenoffen aufhette, fodak wie in ber schlimmften Zeit bie banifden Ruften von flawifden Geeraubern ausgeplunbert wurden. In empfindlichster Weise wurde Walbemar baran gemahnt, daß er allein bem treulosen Räubervolfe boch nicht gewachsen sei, daß er, um vor ihm Ruhe zu baben, ben Bund mit bem gewaltigften Bekampfer berfelben nicht aufgeben dürfe. Walbemar mußte fich beugen, er leiftete ben Forberungen bes Bergogs Genuge, und bamit wurde der Friede dann wiederhergestellt. Aber wenn die Fürften benfelben auch burch die Berlobung bes banifchen Thronerben Anud mit ber fächsischen Gertrud zu besiegeln und für die Zukunft zu sichern suchten, so war damit bas einmal wach gerufene Mistrauen boch noch nicht wirklich wieder beseitigt. Seinrich der Löwe und Waldemar wußten ja. baf fie in ber Erweiterung ihrer Grenzen gegen bie Slawen Rebenbuhler waren, daß ber eine jeder bedeutenden Machtvergrößerung bes andern Sinderniffe in ben Weg zu legen suchen würde. In den Motiven, welche zuerst dieses fächfisch = banifche Bundnif veranlaft hatten, lag es schon vorherbestimmt, daß daffelbe einen ernstlichen Sturm nicht bestehen würde. Nur das ihnen gemeinsame Interesse an der Unterwerfung der Slawen hielt den Welsen und den Dänenkönig zusammen; sobald eine Krists eintrat, wo einer von beiden hoffen durste, durch Auspopferung seines bisherigen, in der Stille ja immer mit Neid und Argwohn angesehenen Bundesgenossen in diesem wesentlichsten Punkt, in der Beherrschung der Slawen, einen entscheidenden Vortheil zu gewinnen, — in diesem Augenblick mußte das alte Vershältniß sich lösen, die geheime Nebenbuhlerschaft in offene Feindschaft verwandelt werden.

Dieser entscheidende Augenblid aber kam, als Heinrich ber Löwe mit dem Kaiser zersiel: sosort ist das Bündnis von seiten Waldemar's vergessen. Als es dann entschieden ist, daß Heinrich und der Kaiser sich nicht wieder versöhnen, sondern der letztere an der Spitze eines gewaltigen Heeres zur Züchtigung des treulosen Reichsfürsten in Sachsen erscheint, da tritt denn auch der Dänenkönig, der bisher den Rückweg noch immer offen gehalten hatte, rückhaltslos zum Kaiser über und beeilt sich, die Erbschaft des gewaltigen Sachsenherzogs in den Slawenländern anzutreten.

## III.

Ungefähr um die Zeit, wo jener vorübergehende Zwift mit König Waldemar in einer den Ansprüchen des Herzogs so ganz Genüge leistenden Weise seinen Austrag fand, hat die glänzende Laufbahn Heinrich's des Löwen ihren Gipfelpunkt erreicht. Dänemark ist gedemükhigt und in nicht unbedeutendem Grade von ihm geradezu abhängig; der langjährige zähe Widerstand der Slawen ist gebrochen und dem unter so großen Hindernissen und oft so schweren Störungen begonnenen Werk der Christianissirung und Gere

manisirung der Länder auf dem rechten Ufer der Elbe ein erfolgreicher Fortgang gesichert; seine Feinde im Reiche selbst haben die gegen ihn eingegangene große Verbindung erfolgslos an seiner Macht zerschellen sehen; der Kaiser selbst hatte sich auf seine Seite gestellt, die Sache des Uebergewaltigen mit Entschiedenheit zu der seinen gemacht; — nach allen Seiten hin steht Heinrich da gesürchtet, geehrt, berühmt, nach dem Kaiser selbst der erste Mann des ganzen Reichs. Eine noch höhere Staffel der Macht und der Sehre zu ersteigen mußte ihm, wenigstens solange er sich innerhalb der selbst ihn umgebenden Schranken hielt, sast unmöglich erscheinen.

Mitten zwischen biesen Zeitpunkt des höchsten Glanzes und den ihm mit furchtbarer Schnelligkeit folgenden tiesen, zerschmetternden Sturz fällt eine auf den ganzen Charakter des gewaltigen Herzogs ein eigenthümliches Licht wersende Unternehmung, bei deren Betrachtung man fast glauben möchte, Heinrich selbst habe es deutlich gefühlt, daß er an einem entscheidenden Wendepunkt angelangt sei. Er, dessen Ruhm Deutschland und Italien erfüllte, wollte demselben auch im fernen Orient eine Stätte bereiten.

Nachdem er daheim alles für eine längere Abwesenheit angeordnet, die Berwaltung des Landes seiner edeln Gemahlin Mathilde übergeben hatte, trat Heinrich der Löwe am 20. Jan. 1172 in Begleitung eines ebenso glänzenden wie zahlreichen Gesolges eine Wallsahrt — oder soll man die Unternehmung einen Kreuzzug im kleinen nennen? — nach dem Heiligen Lande an. Bon Wien aus suhr er zu Schiffe die Donau hinunter, durch Ungarn, die Branitschewo, ungefähr da gelegen, wo sich die Morawa in die Donau ergießt. Bon dort setzten die Reisenden zu Lande ihren Weg nach Konstantinopel fort, wo sie am 4. April 1172 anlangten. Unterwegs sehlte es nicht an

ritterlichen Abenteuern: in einem Strudel ber Donau fam bas Schiff bes Bergogs in große Gefahr und murbe schwer beschädigt: während ber Fahrt durch Ungarn mußten fie ftets vor ben geheimen Feindseligkeiten bes Bolks auf ihrer But fein; auf bem Ritt nach Ronftantinopel hatten fie bann einen nächtlichen Rampf mit ben heimtückischen Gerben gu beftehen. Der Empfang, ben ber Bergog bann am Bofe bes griechischen Raifers fant, war feines Ruhmes und feiner Macht würdig. Drientalische Bracht umgab die Reisenden; in dem Barke bes kaiferlichen Palaftes "fah man eine Ungahl von leinenen und purpurnen Zelten fteben, mit golbenen Ruppeln und bem Range eines jeben gemäß verschieden geschmüdt; - ber Pfad war gang mit Burpur belegt, von oben mit goldgestickten, seibenen Decken überhängt, und mit golbenen Lampen und Kronleuchtern ver= ziert". Der Raifer führte seinen Gast "in ein golbenes Belt, welches von Gemmen und Ebelfteinen von oben bis unten strahlte". Go erzählt uns der Abt Arnold von Lübed'5), ber diese Beschreibung bes glanzenden Empfangs feines Bergogs in Ronftantinopel vielleicht ben Ergählungen eines ber Ritter ober Geiftlichen verdankt, welche felbst an bem Zuge theilgenommen hatten. Bon Konstantinopel aus fegelte ber Bergog bann nach St.=Jean = b'Acre, wo er ebenfalls mit ben größten Chrenbezeigungen empfangen wurde; von ba zog er bann weiter nach Jerufalem. Dort hat Beinrich längere Zeit geweilt, von ber Geiftlichkeit und ben Templern glänzend empfangen. Nachbem er barauf ben Beiligen Stätten in Jerufalem burch reiche Schenkungen feine Chrfurcht erwiesen, und bie übrigen aus ber beiligen Geschichte benkwürdigen Orte in ber Umgegend gewiffenhaft! besucht hatte, fehrte er nach St.= Jean = b'Acre gurud und fuhr zu Schiff nach Antiochia. Ebenfalls zu Schiff erreichte er von bort Tarsus, von wo aus er zu Lande ganz Klein= 5 Siftorifches Tafchenbuch. Bierte &. VII.

asien durchzog, von dem türtischen Sultan Kilidsch Arslan II. hoch geehrt und durch die kostbarsten Geschenke an schönen Pferden, Stoffen, herrlichen Gewändern und werthvollen Pelzen ausgezeichnet. Dhne Fährlichkeit erreichte Heinrich mit den Seinen Konstantinopel und kehrte dann wieder nach Deutschland zurück; gerade nach einjähriger Abwesenheit traf er wieder in Braunschweig bei den Seinen ein.

Wie die Beziehungen zu dem fernen, immer in einem wunderbaren Zauberschein erglänzenden Morgenlande in der Phantasie des deutschen Bolks ja eine so bedeutende Stelle einnehmen, wie dasselbe seine Lieblingshelden gerade mit Borliebe auf ihren Fahrten in den Orient begleitet, ja diesenigen derselben, welche dasselbe niemals betreten, gleichsam um sie wirklich erst als Helden erscheinen zu lassen, aus eigener Machtvollkommenheit hinsendet, so ist diese Reise Heinrich's des Löwen nach dem Heiligen Lande auch für die auf ihn bezügliche Sagenbildung von der größten Wichtigkeit geworden. Un sie hat sich eine Sagengruppe angesetzt, die wol bis auf den heutigen Tag sich im Munde des Bolks erhalten hat, deren wir später noch genauer Erwähnung zu thun haben werden.

Diese Reise nach Jerusalem ist schon an und für sich wie eine sagenhafte poetische Episobe in der sonst so strengen, thaten= und arbeitsreichen Geschichte des gewaltigen Herzogs. Sie macht diesen Eindruck um so mehr, als ihr fast un= mittelbar die entscheidende Katastrophe in dem Leben Hein=rich's folgt.

Im herbst 1174 brach Raiser Friedrich I. zum Entscheidungskampfe gegen die Lombarden auf. Die Erfolgslossigkeit der Belagerung des festen Alessandria brachte ihn bald in eine bedenkliche Lage. Er knüpfte Friedensuntershandlungen an und entließ, in der Hoffnung, daß dieselben einen glücklichen Ausgang nehmen würden, den größten

Theil bes Beeres. Die Unterhandlungen mußten aber schließlich ohne Resultat abgebrochen werden. Gilig fandte Friedrich nach Deutschland und mahnte bie Fürsten bes Reichs zu fchleuniger Gulfe. Denn ichon rufteten fich bie ihm jest weit überlegenen Lombarden jum Angriff. Da traf ben Raifer gleichzeitig mit ber Runde, bag bie meiften Fürsten im Frühjahr 1176 mit ihren Scharen zu ihm stoßen würden, bie erschreckenbe Nachricht, bag gerade ber mächtigste Fürst bes Reiche, auf beffen gewaltigen Beiftand er am meiften gerechnet hatte, fich weigere, bem Bulferufe Folge zu leiften. Und so war es. Heinrich der Löwe er= flärte, er werbe trot ber Mahnung bes Raifers ben Zug nach Italien nicht antreten. Diese Antwort mußte Friedrich mit bem größten Schreden erfüllen; mahrend er felbft eben einem verhängnifvollen Entscheidungstampf entgegenging, thurmten fich auf einmal von einer Seite her, wo er es am allerwenigsten erwartet haben mochte, finftere, unheil= schwangere Gewitterwolfen auf. Er suchte ben nahenben, ihm - wie es icheint - unerklärlichen Sturm zu befchwich= tigen. Boten über Boten eilten über die Alpen, um Beinrich den Löwen zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Allem Anschein nach hat sich Beinrich auch noch auf Unterhand= lungen eingelaffen; diefelben blieben aber ohne den gewünsch= ten Erfolg. Da entschloß sich Friedrich, ber in dem schweren Rampfe, ber ihm bevorftand, die Sulfe des gewaltigen Bergogs nicht entbehren zu können glaubte, zu einem letten, äußersten Schritte. Es ift ja bekannt und oft genug ergählt, wie Friedrich mit dem übermüthigen Welfen eine Zusammenfunft hat, benfelben mit beredten, schmeichelnden Worten zur Theilnahme an dem Kampfe gegen die Lombarden zu bestimmen sucht; wie Beinrich alles von ber Sand weist, bie Erinnerung an bes Raifers Berbienfte um fein Saus, die großen Dinge, die er felbst schon für Friedrich vollführt

hat, auf feinen tropigen Sinn nicht ben geringften Ginbrud macht, - wie ba endlich Friedrich, an foldem Starrfinn verzweifelnd, eingebent alles beffen, was für ihn felbst auf bem Spiele ftant, fich bem Bergog zu Fugen wirft und durch diese Demüthigung noch im letzten Augenblick eine Menderung bes für ihn fo verhängniftvollen Befchluffes zu erwirken hofft. Der Raifer aber kniete vergebens: ja Spott und Sohn hat er noch dafür zu erleiben, daß er gegen= über dem das ganze Reich bedrohenden Berluft feine eigene perfonliche Würde für einen Augenblick aufopfert. Denn bes Sachsenherzogs übermüthiger Truchfeß, Jordan mit Namen, beglüdwünscht - fo wird weiter erzählt - feinen Berrn, weil ja bie Raiferfrone nun zu feinen Fugen liege, er fich nur banach zu buden brauche, um fie fich felbst auf bas haupt zu feten. Da tritt bes Raifers eble Gemahlin Beatrix hingu, richtet ben Knienben auf und ruft Gott an, biefes furchtbaren Augenblicks eingebent ben trotigen Nebermuth bes Welfen zu beugen und ftreng zu ftrafen.

Das ungefähr ift ber Kern bessen, was über bie berühmte Unterredung Friedrich's I. mit Heinrich dem Löwen erzählt zu werden pflegt. Aber gerade diese für beide Fürsten so entscheidende, in ihrem ganzen Berlauf uns wie die Katastrophe einer Tragödie sessenden, an den sich die Sagenbildung besonders reich und üppig angesetzt hat. Daß dieselbe wirklich stattgefunden, soll nicht in Frage gestellt werden, obgleich man versucht hat, sie überhaupt aus dem Reiche der historischen Facta fortzubeweisen; wenn man dies thut, geht man in der Kritik wol etwas zu weit. Auf der andern Seite aber muß man sich bei einer unbefangenen und scharfen Prüfung der uns über dieses denkwürdige Ereigniß überlieserten Quellenangaben überzeugen, daß das Bo? und das Wie? seines Geschehens in ein

ziemliches Dunkel gehüllt ift. Es würde hier nicht am Orte sein, auf eine genaue Kritik und Vergleichung der versichiedenen uns erhaltenen Rachrichten darüber einzugehen, es muß genügen, den allgemeinen Gesichtspunkt, der dabei seftzuhalten ist, und die hauptsächlichsten Resultate einer solchen Untersuchung anzugeben.

Die Quellen, welche uns von ber vielberühmten Unterredung des Welfen und des Hohenstaufen berichten, wider= fprechen fich junächst in ihren Angaben über ten Ort, wo Diefelbe ftattgefunden: Die einen nennen Chiavenna und bamit übereinstimmend andere ben Comerfee, bie andern geben gar feinen Ort an; endlich wird noch Partenfirchen im füblichen Baiern genannt. Gine fichere Entscheidung wird wol kaum zu treffen fein; am wahrscheinlichsten aber wird man die Zusammenkunft nach Partenkirchen verlegen und als Zeit derfelben die Tage zwischen bem 1. und 7. März 1176 annehmen. Denn daß Beinrich ber Löwe damals in Baiern war, fteht nach Urkunden fest, ebenfo, daß er gleich nach bem 7. März Baiern verließ und fich nordwärts, nach Sachsen, begab. Es fommt bazu, bag Arnold von Lübed, ber von allen am ausführlichsten von dem ganzen Ereigniß berichtet, es ausbrücklich hervorhebt, daß ber Raifer zum Zwede biefer Unterredung die Alpen überschritten und fich nach Deutschland begeben habe. Es würde auch mit ber fo entschiedenen Weigerung Beinrich's bes Löwen, an bem Buge nach Italien theilzunehmen, fehr im Widerfpruch fteben, wenn er fich, blos um bem Raifer nochmals eine abschlägige Antwort zu geben, boch bis nach Italien begeben hatte. Wenn wir fo ben Ort ber verhangnifvollen Unterredung nicht in Chiavenna, sondern in Partenfirchen fuchen, fo ift babei freilich bas festzuhalten, bag - soweit in folden Dingen ein Beweis eben möglich ift — berfelbe boch nur nach einer Seite bin geführt ift; aus einer gangen

Reihe von eng ineinandergreifenden Momenten erscheint es als wenig glaubwürdig, daß Beinrich der Löwe nach Chia= venna, nach Italien gekommen ift; mit überzeugenber Sicherheit aber würde Partenkirchen erft als Drt ber Bufammenkunft erwiesen sein, wenn es sich - fei es aus Quellenangaben, sei es aus ben gerade bei folden Fragen fo unschätzbaren Urkunden — barthun ließe, daß Friedrich I. um jene Zeit wirklich aus Stalien nach bem südlichen Baiern gekommen ift. Aber die Regesten bes Raifers laffen uns gerade um biefe Zeit ganglich im Stich. Dennoch icheinen die gegen Chiavenna sich erhebenden Bedenken gewichtig genug, um es aufzugeben und ben Schauplat jener bentwürdigen Scene in bem füblichen Deutschland zu suchen; in diefem Fall würde man als folden allerbings am beften bas ausbrücklich bafür genannte Partenfirchen ansetzen fönnen.

So viel über die Frage nach bem Wo. Weit unklarer fteht es noch mit der nach dem Wie, b. h. nach dem Verlauf der Unterredung im einzelnen. Bon ben bem fraglichen Ereigniß ber Zeit nach näher stehenden Quellen gibt Arnold von Lübed, ber begeifterte Geschichtschreiber Beinrich's bes Löwen, ben genauesten Bericht barüber, bei beffen Beurtheilung aber, wie gefagt, immer bas festgehalten werben muß, daß der Bericht des lübedischen Abtes von bem Sachsenherzog burchaus im Ton eines zu feiernden Belben gehalten ift. Arnold von Lübed alfo läßt bie Zusammentunft vor sich geben in Deutschland, und zwar vor den Augen eines glänzenden um ben Raifer versammelten Reichstags. Es ift dies ein seinem Bericht ausschlieflich eigener, für benfelben höchst charakteristischer Bug: fein fo boch gepriefener Bergog feiert ben bie bochfte Stufe feiner Macht bezeich= nenden Triumph bei ihm vor ben Augen bes gefammten Reichs, in Gegenwart ber ihn mit fo bitterm Sag und

unverföhnlichem Neid verfolgenden Fürsten. Nachdem Urnold bann bie von Beinrich zur Entschuldigung feiner Weigerung geltend gemachten Grunde, feine infolge ber fortwährenden Rriegszüge geschwächte Gesundheit und bas vorzeitig herein= brechende Alter furz angeführt hat, läßt er ben Raifer, ber auf Beinrich's perfonlicher Unwesenheit in Italien besteht, in schwungvoller Rede ben Welfen an alle bie Bande bes Bluts, ber Freundschaft, bes gemeinsamen Interesses erinnern, welche fie bisher fo fest zusammengehalten hatten. Die eindringlichsten Worte verhallen ohne Wirkung; ba erhebt fich Friedrich in höchster Erregung vom Thron und wirft fich bem Bartnädigen zu Fugen. Diefe fo unerwartete Scene bringt Beinrich in die größte Berwirrung, ichnell richtet er ben knienden Raifer auf - aber feine Bitte erfüllt er nicht. Damit ichlieft ber Bericht bes Arnold. Zwei Bebenken nun find es, welche bei ber genauern Betrachtung beffelben fofort in jedem aufsteigen muffen. Urnold läßt ben bemüthigenden Fußfall bes Raifers von bem Thron aus vor versammeltem Reichstag geschehen fein; von einem Reichstag, ber in jene Zeit gefallen mare, ift uns aber fonft feine Spur überliefert, und gerade wie bie Angelegenheiten tes Reich's und Friedrich's bamals lagen, ware die Abhaltung eines folden - gang abgesehen von ben ihn begleitenden merkwürdigen Umftanden - wenigstens in irgendeinem ber gleichzeitigen Jahrbucher verzeichnet worden. Auch wiffen alle Quellen, die fonst von ber Unterredung berichten, ja noch viel mehr und viel aben= teuerlichere Dinge bavon erzählen, nichts bavon, baß sie in Gegenwart anderer Fürsten ober gar vor bem gesammten Reichstage ftattgefunden hatte. Die pathetische Schlußäußerung Urnold's muß uns gegen ben von ihm gewählten Schauplat vollends mistrauisch machen. Er läft ben Berzog bei bem Juffall bes Raifers verwirrt werben baburch,

baß ber, welchem ber ganze Erbfreis sich bengt, sich jett vor ihm erniedrige! Die Rede, welche dem Kaiser von Arnold in den Mund gelegt wird, als irgendwie historisch in Schutz zu nehmen, würde vollends ein vergebliches Bemühen sein; sie ist eben ein rhetorisches Machwerk und nichts weiter, das beweist schon ihre ganz allgemeine phrasenhafte Haltung. Diese beiden Punkte nun abgezogen, gewinnen wir aus dem Bericht Arnold's von Lübeck also eigentlich nichts, als daß bei der Zusammenkunst, welche Heinrich der Löwe mit Friedrich I. gehabt, um ihn zur Theilnahme an dem Zuge gegen die Lombarden zu bestimmen, der Kaiser die Weigerung des Herzogs durch einen Fußfall zu besiegen versucht hat.

Die Zusammenkunft und ber Fußfall bleiben alfo bier als vermuthlich hiftorische Facta übrig. Aber gleich bas Eine und fo Wefentliche, nämlich ber Fußfall, verschwindet schon bei Betrachtung ber nächstwichtigen Quelle, ober wird boch wenigstens fehr ernstlich in Zweifel gezogen werden muffen. Giner unferer toftbarften und wichtigften Quellen= fchriftsteller für biefe Zeit ift Dtto von St. Blafien, welcher bie treffliche Chronik bes Bischofs Otto von Freifing in gleich trefflicher Weise fortgefett hat. Er weiß von ber Bufammenfunft, bie er übrigens nach Chiavenna angefest fein, aber, ba Friedrich bem Bergog entgegeneilt, an einem andern Orte ftattfinden läßt, nichts weiter zu berichten, als daß der Raifer Seinrich den Löwen demuthiger um Rud= nahme feiner Beigerung gebeten habe, als es sich eigentlich mit feiner Stellung vertragen hatte; von einem Fußfall fagt er nichts. Go steht er mit Arnold von Lübeck im Widerspruch, mas um fo fdmerer ins Gewicht fällt, als biefe beiben Schriftsteller bem fraglichen Ereigniß ber Zeit nach zunächststehen. Alfo gleich bei ihrem ersten Auftreten finden wir die Ueberlieferung untlar und fich in fich felbst

widersprechend. Denn halten wir die beiden bisher besprochenen Berichte zusammen, so bleibt fürs erste eigentlich nur die Zusammenkunft selbst als historisch beglaubigt übrig.

Ein wie weiter Abstand ift nun aber zwischen ber fich auf biefem Wege ergebenden Notig, bag Beinrich ber Lowe und Friedrich I. an einem vermuthlich im füdlichen Baiern gelegenen Orte eine Unterrebung über bes erftern Theil= nahme an bem Rampfe gegen bie Lombarden gehabt haben, und bem reichen Detail, mas man jest über biefe Busammentunft ergablt findet. Diefer Abstand aber wird gewiffermagen überbrudt burch bie Darftellungen, welche zwischen jenen beiben erften Berichten und ben heute in unfere hiftorischen Lehrbücher übergegangenen liegen. Bon benjenigen Quellen, welche über bas in Frage ftehenbe Ereigniß noch Runde geben, folgt jenen beiben erften ber Beit ihrer Entstehung nach junächst bie in bem Klofter auf bem Lauterberge bei Salle entstandene Chronit, welche bie gange Begebenheit ichon mit einem bebenklichen "Man fagt" einleitet; fie läßt ben Raifer vergeblich knien, bringt icon ein gang neues frembes Element hinein, indem fie bes Sachsenherzogs eigenfinnige Beigerung aus ber geheimen Berbindung beffelben mit ben aufftanbifden Lombarben gu motiviren versucht. Die etwa im britten Jahrzehnt bes 13. Jahrhundert abgefagten urfperger und repgower Chroniken berichten von dem Juffall des Raifers - welchen die erstere freilich als nur beabsichtigt barftellt -, aber sie bringen zuerst bie Erzählung von ben höhnischen, ber ganzen Scene einen andern Charafter gebenben Worten bes her= zoglichen Truchfeß Jordan, welche wir außerdem in den nur wenig später entstandenen stader Unnalen finden. Erft bie nach 1250 entstandene braunschweiger Chronik bes Botho vereinigt bie mesentlichsten, jest gang und gebe geworbenen

Büge in ber Darftellung, welche fie von ber Zusammenfunft Beinrich's mit bem Raifer gibt.

Den vollständigsten, an Detail reichsten Bericht gibt uns an bem behandelten Ereigniß alfo biejenige Quelle, welche bemfelben ber Zeit nach am entfernteften fteht; fie weiß von Dingen zu erzählen, die ben beiben frühesten, fast gleichzeitigen Berichterstattern völlig unbekannt geblieben find, obgleich fie - namentlich aber Arnold von Lübeck fich ganz besonders in ber Lage befanden, Genaueres barüber erfahren zu können. Woher sind also in den ursprüng= lichen Bericht, ber, wie fich mit Recht vermuthen läßt, felbst schon von bem historisch Wahren entfernt ift, jene eigenthümlichen Zufätze gekommen? Erfunden werden bie Berichterstatter folde Dinge nicht haben; biefelben begegneten ihnen aber überall, fobalt fie auf bas hörten, was man fich weit und breit über bas in ben Berhaltniffen Deutsch= lands einen fo tiefen und vollständigen Umschwung vor= bereitende, baher - auch wenn es nicht in biefer speciellen Form ftattgefunden hat — boch im höchsten Grade Epoche machende Ereigniß erzählte. Der Mund bes Bolts ift es, ber bem urfprünglich gang einfachen, in feinem fpeciellen Berlauf naturgemäß eigentlich niemand als ben zunächst dabei betheiligten Personen bekannten Ereigniß allmählich Die Beftalt gegeben hat, in welcher es bann, von fpatern Gefdichtschreibern aufgezeichnet, auf unfere Zeit gekommen ift. Die Sage also hat an ber heute üblich geworbenen Darftellung ben allerwesentlichsten Antheil; in ihr Gebiet muffen wir baher bie Zusammenkunft Beinrich's bes Löwen und Friedrich's I. in ber ihr im Laufe ber Zeit gegebenen Ausschmüdung auch verweisen.

Daß sich die geschäftige Fama mit ihren Zuthaten und Bergrößerungen gerade dieses Ereignisses bemächtigte, ift leicht begreislich, wenn man die Folgen ins Auge faßt,

welche bie vergebliche Zusammenkunft für den Kaiser sowol wie für den gewaltigen Sachsenherzog gehabt hat, selbst wenn wir eben nur das als historisch gelten lassen, daß beide vor dem neuen Ausbruch Friedrich's gegen die Lombarden zusammengekommen sind. Um 29. Mai 1176 erlag der Kaiser der Uebermacht der Lombarden bei Legnano. Diese Niederlage nöthigte ihn zu einem vollständigen Umschwung in seiner Politik. Mit dem seit Jahren so leidenschaftlich bekämpsten Papste Alexander III. mußte er sich nun aussöhnen, mit den lombardischen Städten einen Waffenstillsstand schließen. Die Versolgung des von ihm bisher mit Anspannung aller Kräfte erstrebten Ziels wurde damit ausgegeben.

Die wichtigen Fragen, welche fich für bie beutschen Berhältniffe aus bem plöplichen Abfall Beinrich's bes Löwen ergaben, nöthigten Friedrich nunmehr, feine ganze Aufmerksamkeit Deutschland zuzuwenden. In welcher Urt er bort aber bie Bermidelungen zu löfen und feine Beziehungen zu bem gewaltigen Welfen wieder zu ordnen gedacht hat, ift nicht flar. Doch scheint sich aus feinem ganzen Auftreten gegen Beinrich so viel zu ergeben, baf er ben schließlich erfolgenden Sturg beffelben feineswegs von vornherein beabfichtigt hat, bag er vielmehr nur zu einer Schwächung, bann aber zur Berföhnung mit ihm geneigt war. Aber Beinrich ber Löwe felbst hatte bas Berhängnif über sich beraufbeschworen, und mit unerschütterlicher Confequeng nahmen bie Dinge ihren Berlauf. Beinrich hatte, indem er ihm feine Unterftützung in Italien verweigerte, gegen ben Raifer gefehlt, feine Pflichten als Fürft bes Reichs ent= fcieben verlett. Die Bloge, Die er fich bamit gegeben, wurde aber vorzüglich beshalb fo verhängnigvoll für ihn, weil nun feine gablreichen Feinde einen Bunkt fanden, von bem aus sie ihre fo lange unterbliebenen Angriffe mit

neuem Nachdruck und in einer viel günstigern Stellung beginnen konnten. Sie waren es vorzüglich, welche den gegen Heinrich erzürnten Kaiser noch mehr aufreizten, und durch die Strafe, welche benselben für seinen Treubruch treffen sollte, eine Vergrößerung ihrer eigenen Macht zu erlangen hofften. Wie von selbst erneuert sich nun der im Jahre 1166 gegen den Sachsenherzog geschlossen Bund der übrigen Reichsfürsten, und noch bevor Friedrich I. sich an eine rechtliche Verhandlung des Falles gemacht hatte, ersöffneten sie gegen den Uebermächtigen den Kampf.

Während die Dinge in Italien den durch feine Treulofigkeit verursachten für ben Raifer so unglücklichen Berlauf nahmen, hatte Berzog Beinrich ber Löwe sich noch einmal gegen bie Glawen gewendet. Aber noch mährend er mit ber Belagerung bes fo oft vergeblich berannten Demmin beschäftigt war, tam ihm die Kunde, daß ein neuer Angriff feiner alten Gegner bevorftehe. Rach ber Ausföhnung Friedrich's I. mit Alexander III. war ber wegen feiner Anhänglichkeit an ben lettern vor mehrern Jahren vertriebene Bifchof Ulrich von Salberftadt in feine ehemalige Stellung wieder zurückgekehrt. Er gehörte von jeher zu ben ent= fciebenften Feinden bes Sachfenherzogs, und gleich nach feiner Wiebereinsetzung zeigte er es auch, daß er biefe Befinnung feineswegs geandert hatte. Ulrich ging mit bem Erzbifchof Philipp von Röln ein Schut= und Trugbundnig gegen Beinrich ben Lowen ein. Der nun entbrennenbe Rampf brehte fich anfangs namentlich um eine von bem Bergog in brohender Nähe bei Salberstadt auf dem Sopel= berg angelegte Festung, welche von Ulrich mehrfach zerstört. von ben Berzoglichen aber immer wiederhergestellt wurde. Unter mancherlei Bechfelfällen schwankte ber Kampf ohne wirkliche Entscheidung bin und ber. Derfelbe war nur bas Borfviel zu viel schwerern und verhängnifvollern

Rämpfen. Seiner Krisis ging biefer Streit und bamit bie gange Seinrich ben Löwen betreffende Angelegenheit entgegen, als im Berbft 1178 ber Raifer, nachbem er bie italienischen Berhältniffe burch ben Frieden von Benedig gludlich ge= ordnet hatte, nach Deutschland gurudkehrte: benn nun mußte es sich zeigen, wie berfelbe sich zu bem ihm bisher fo nahe befreundeten Sachsenherzog stellen wollte. Bon allen Seiten wurde Friedrich mit Rlagen bestürmt; laut beschwerten sich Die Fürsten über ben Treubruch Beinrich's, seine Gewalt= thätigkeit, feinen höhnenden Uebermuth, mahrend Seinrich felbst in Speier vor dem Raiser erschien (31. Oct. 1178) und ben Erzbischof von Röln und Ulrich von Salberstadt wegen bes gegen ihn unternommenen Angriffs bes Friedens= bruchs bezichtigte. Doch verfehlte biefer Berfuch, feiner Sache burch eine fo unerwartete Wendung einen beffern Stand zu fichern, feinen Zwed ganglich. Er wurde vom Raifer mit feiner Klage abgewiesen: erft bann könnte biefelbe berücksichtigt werden, wenn alle bie weit zahlreichern und schwerern Beschuldigungen, bie gegen ihn vorgebracht feien, erledigt wären. Mehrmals fette nun Friedrich Reichstage an, auf benen Beinrich ber Löwe fich biefen Unklagen gegen= über verantworten follte. In blindem Trote erschien berfelbe aber nicht und ichabete feiner Sache bamit am aller= meiften; benn mit Recht konnte fein Ausbleiben nun gebeutet werben als eine Misachtung ber kaiferlichen Autorität. und daß er sich dem Raifer gegenüber nicht mehr, wie er schuldig war, als Bafall betrage, sondern bie Stellung eines felbständigen Fürsten einzunehmen trachtete, hatte er burch die Verweigerung bes Zuzugs gegen die Lombarden ja zur Benüge bewiesen. Go geschah es benn, baf bie im Unfange eigentlich noch gar nicht ernstlich gefährbete Sache Heinrich's des Löwen allmählich eine fehr üble Wendung nahm, baß schließlich ein Bunkt eintrat, wo er bie Wahl hatte, ob er mit verhältnigmäßig geringen Opfern ben Born ber Fürsten beschwichtigen und sich baburch mit Friedrich ausföhnen, oder ob er es auf einen Rampf mit ben Fürsten und bem Raifer ankommen laffen wollte. Bein= rich felbst scheint eine Zeit lang geschwankt zu haben, mas er thun folle: noch ehe ber über feine Stellung zum Reich entscheidende Tag gehalten war, bat er Friedrich um eine Unterredung. Gewiß fann man es nur als ein Zeichen weiser Berföhnlichkeit und Milbe auffassen, wenn Friedrich biefem Gesuch Genüge leiftete. Zwischen Magbeburg, wo ber Raifer, und Halbensleben, wo Beinrich verweilte, famen beibe zusammen. Friedrich foll fich bereit erklärt haben, gegen eine bedeutende Geldbufe, welche ihm Seinrich gablen follte, fich feiner den Fürsten des Reichs gegenüber angunehmen und mit ihnen einen Frieden zu Stande zu bringen. Der Bergog weigerte fich barauf einzugehen, ohne Berföhnung schieden die beiden gewaltigen Männer. Nun nahmen die Dinge einen raschen Berlauf: am 15. Aug. 1179 murbe Beinrich zu Goslar in die Reichsacht gethan, bes Berzogthums und aller ihm übertragenen Leben verluftig erflärt.

Mit neuer Leidenschaftlichkeit entbrannte nun der Kampf, und zwar waren die ersten Anfänge Heinrich's glücklich und vielversprechend. Am 23. Sept. 1179 eroberten die Seinen Halberstadt, das mit Kirchen und Klöstern ein Raub der Flammen wurde. Besonders wichtig aber war es für den Herzog, daß sein alter Gegner, Bischof Ulrich selbst, als Gesangener in seine Hände siel. Es würde zu weit sühren, wollten wir hier die Einzelheiten des heftigen Kampses versolgen; es ist zudem kein erfreulicher Anblick, das arme Land durch einen von beiden Seiten mit der größten Wuth und Grausamkeit geführten Krieg verwüstet und schwer heimgesucht werden zu sehen. Manche Erfolge erkämpste Heinrich und mehrmals kehrten seine Basallen

mit rühmlichem Siege gefrönt heim; aber immer klarer zeigte es sich, daß der gewaltige Mann diesen Sturm nicht mehr zu beschwichtigen im Stande war. Es kam dazu, daß er sich durch sein auch in dieser bedrängten Zeit maßlos stolzes und gewaltthätiges Benehmen selbst den empfindlichsten Schaden that: einer nach dem andern siel von ihm ab, selbst des ihm einst so eng verbundenen Grasen von Schauen-burg Sohn, Abolf III., sagte sich von dem Herzog los.

Unter solchen Umständen war der Rampf natürlich schon entschieden, als Friedrich I. felbst im Sommer 1180 jum Bollzuge ber Reichsacht an ber Spite eines großen Heeres gegen Sachsen aufbrach. Fast alle Burgen bes Berzogs öffneten ihm widerstandslos die Thore. Beinrich bes Löwen Berfuch, Danemark zu feiner Unterftützung gegen ben Raifer zu bewegen, mislang und mußte mislingen bei ber gangen Lage ber gegenseitigen Interessen. Da Walbemar burch ben, wie es fich nun zeigte, fichern Sturg bes gewaltigen Sachsenherzogs von einem ihm ftets gefähr= lichen Nachbar und beffen läftigem Ginfluß befreit wurde, fid baburch außerbem für die Bukunft vor beffelben Neben= bublerschaft in Unterwerfung ber Slawen gesichert wußte, fo war es nur natürlich, daß Waldemar sich burch schnellen Unschluß an den Raifer biefe gehofften Bortheile nur noch mehr zu sichern suchte. Auch ein Bulfsgesuch, welches Bein= rich an feinen Schwiegervater Beinrich II. von England und ben König von Frankreich richtete, hatte nicht ben gewünschten Erfolg.

Von der Mehrzahl seiner Bafallen verlassen, ohne die begehrte Gulfe von auswärts, ganz auf sich selbst angewiesen, mußte Heinrich der Löme dem Kaifer unterliegen. Zu einem eigentlichen Kampfe zwischen beiden ist es nicht gestommen; eine Burg, eine Stadt nach der andern siel dem Kaifer in die Hände, immer weiter und weiter mußte sich

der Herzog zurückziehen. Schließlich mußte er Artlenburg an der Elbe selbst in Brand steden und nach Stade fliehen. So blieb dem Gewaltigen am Ende doch nichts übrig, als sich dem Raiser zu unterwerfen. Auf dem Reichstage zu Ersurt, im November 1182, wurde das Werk seines Sturzes vollendet. Er blieb seiner beiden Herzogthümer entsett; daß man ihm sein Erbtheil, die Lande Braunschweig und Lüneburg, ließ, galt als ein Act besonderer kaiserlicher Gnade und Milde. Damit er aber den Frieden des Reichs durch den Versuch, das eben Verlorene gewaltsam wiederzugewinnen, nicht etwa von neuem stören konnte, ward er auf mehrere Jahre aus dem Reiche verbannt.

Diese auf dem Reichstage zu Ersurt über ihn gefaßten Beschlüsse beraubten den bisher in unvergleichlicher Machtstülle dastehenden Welfen seines ganzen Glanzes. Der große und lichte Theil seines Lebens wird damit abgeschlossen; der Rest desselben sird damit abgeschlossen; der Rest desselben sird damit abgeschlossen; der Rest desselben Ringen nach der Wiedererlangung des doch unwiederbringlich Berlorenen. In dem tiesen Gegensat, welchen das letzte Jahrzehnt seines Lebens gegen die frühern Perioden desselben bildet, liegt etwas Tragisches, das einen jeden, so sehr er auch davon überzeugt sein mag, daß Heinrich der Löwe selbst der Urzheber des über ihn hereingebrochenen schweren Geschicks gewesen ist, doch mit Theilnahme und mit Mitgesühl erfüllen wird. Für hoch und niedrig liegt in diesem jähen selbstverschuldeten Glückswechsel eine ernste Lehre und tiefsstinnige Mahnung.

Ueber die fernern Schickfale des gewaltigen Berzogs können wir fürzer sein; gegenüber den großen Dingen, die sich innerhalb des Reichs sowol wie in den Beziehungen desselben zum Auslande vorbereiteten und die für das Schickfal Deutschlands entscheidend wurden, tritt Heinrich der Löwe sehr zurud. Rur für eine kurze Zeit wird er

wieber ein wichtiger Factor in den verwickelten Angelegensheiten des Reichs, als die Geftalt, welche dieselben angenommen, ihm eine Aussicht zu eröffnen schienen, durch einen kühnen Gewaltstreich alles Verlorene im Fluge wiederzusgewinnen.

Dem zu Erfurt über ihn verhängten Urtheil entsprechend verließ Beinrich im Frühjahr 1183 Deutschland. Er ging mit feiner Familie zu feinem Schwiegervater Beinrich II. von England, mit bem er erst in ber Normandie, bann in England felbst verweilte. Nach breijähriger Abwesenheit, gegen Ende bes Jahres 1185, kehrte er mit bes Raifers Erlaubnif in bas Reich zurud. Ginfam lebte er nun in feinem Schloß zu Braunschweig, aber mit fpahenbem Auge blidte er nach allen Seiten, ob fich nirgends eine Belegen= beit zur Erneuerung bes Rampfes und zu bem Berfuch, feine ehemalige Stellung wiederzuerringen, barbieten murbe. Seine Bemühungen blieben jedoch vergeblich, benn auch bie zwischen bem Rönig von Danemark, Rnud VI., feinem Schwiegersohn, und Friedrich obwaltenden und eine Zeit lang mit einem friegerischen Ausbruch brohenden Differengen ließen fich für ihn nicht in ber gewünschten Weife ausbeuten. Mit der beften Aussicht auf Erfolg aber glaubte er noch einmal zu ben Waffen greifen zu können, als ber greife Raifer Deutschland verließ, um felbst für bie Befreiung bes Beiligen Grabes zu fämpfen. Friedrich fannte ben unruhigen Sinn bes Welfen fehr wohl und hatte bie Plane, welche berfelbe auf seine Abwesenheit baute, bin= reichend burchschaut; ehe er felbst baher Deutschland verließ. stellte er an Heinrich die Forderung, entweder einen eib= lichen Bergicht auf alles früher von ihm innegehabte Land zu leisten, ober ihn auf bem Kreuzzuge zu begleiten, ober endlich von neuem in die Verbannung zu geben. Seinrich

ber Löwe wählte, wie es kaum anders zu erwarten war, das letzte, — in welcher Absicht, zeigte sich sehr bald.

In den ersten Monaten des Jahres 1189 verließ Bein= rich Deutschland abermals als Verbannter. Wiederum begab er fich in die Normandie, wo eben bamals fein Schwieger= vater Beinrich II. ftarb, welchem fein Gohn, ber abentenerliche Richard I. Löwenherz, folgte. Dort erhielt Bein= rich gleichzeitig mit ber Nachricht von bem am 9. April erfolgten Tobe seiner Gemahlin Mathilbe bie Melbung, daß der Raifer Deutschland verlaffen und den Zug nach bem Orient angetreten habe. Dies war ber Zeitpunkt, auf den er gewartet hatte; fofort eilte er daher in fein Land zurud und bereits im Herbst 1189 war er wieder in Sachsen. Seine Unternehmung, die auf die Wiedergewin= nung wenigstens biefes Berzogthums abzielte, ging anfangs gludlich. Dazu half ihm namentlich ber Zustand trauriger Berrüttung und Berwilberung, ber unter bem neuen Berzog Bernhard von Anhalt in Sachsen eingeriffen war; nicht blos viele seiner ehemaligen Bafallen, sondern sogar der immer schwankende und in feinen Absichten unklare Erzbischof Hartwig von Bremen schlossen sich ihm an. Rasch bemächtigte sich Heinrich bes Landes des einst von ihm abaefallenen Grafen Abolf III. von Schauenburg, ber fich bem Kreuzzuge Friedrich's angeschlossen hatte und damals also fern war. Das reiche, ihm einst ebenfalls treulose Bardewif wurde von dem gurnenden Bergog in einen raudenden Trümmerhaufen verwandelt, viele Burgen feiner Gegner gebrochen.

Bald aber trat ihm ein energischer Widerstand entgegen. Auf die Kunde von dem, was in Sachsen vorging, hatte der junge König Heinrich VI., dem Friedrich für die Zeit seiner Abwesenheit die Zügel des Regiments anvertraut hatte, die Fürsten um sich gesammelt und erschien an der

Spite eines bedeutenden Heeres vor Braunschweig, welches jedoch erfolgreich Wiberftand leiftete; bas Jahr ging zu Ende, ohne bag in bem ichwebenben Rampfe eine Ent= scheidung erreicht wurde. Welcher Art biefelbe, wenn ber Rampf noch länger fortgesetzt murbe, sein murbe, fonnte faum zweifelhaft erscheinen, ba bie Bulfsmittel Beinrich's bes Löwen doch nur fehr befchränkt waren, und fein Berfuch, von England oder Danemark thatige Unterftutzung zu er= langen, auch diesmal ein vergeblicher war. Da plötlich wurde König Seinrich von der Nachricht überrascht, daß König Wilhelm von Sicilien gestorben und Tancred von Lecce in Palermo bereits zum König erhoben fei. Es galt also für Beinrich VI. jetzt, seine Ansprüche auf bas sicilische Reich zur Geltung zu bringen; biefem Zwed gegenüber trat alles andere fofort in ben Hintergrund. Dem Rönig mußte daher viel daran liegen, in Deutschland Ruhe zu bekommen, während Beinrich ber Löme burch bie vollständige Rieder= lage, welche bie Seinen bei bem Berfuche, fich Lübecks zu bemächtigen, erlitten, von der Aussichtslosigkeit eines fernern Rampfes überzeugt werben mochte. Go fam es benn unter Bermittelung ber Erzbischöfe von Röln und Maing zwischen bem damals schon hochbetagten Welfen und dem in ber ersten Blüte ber Jugend stehenden Sohenstaufen zu einem Frieden, der für den erftern mit schweren Opfern verbunden mar und das vollständige Scheitern des erft mit fo gludlichem Erfolge begonnenen Unternehmens bezeichnete. Bon dem früher Berlorenen erhielt Beinrich nichts wieder; er mußte die Befestigungen von Braunschweig und Lauenburg schleifen und - was von allen Bedingungen wol für ihn die schmerzlichste mar - seine beiden Göhne Beinrich und Lothar bem Sieger als Geifeln überantworten.

Obgleich Heinrich ber Löwe nach biefen ihm gestellten und von ihm angenommenen Bebingungen so gut wie

gänzlich besiegt erscheint, so hat er doch nach des Königs Aufbruch nach Italien den Kampf in Sachsen noch längere Zeit fortgesetzt, zeitweise sogar mit entschiedenem Glück. Namentlich den Herzog Bernhard von Sachsen brachte er in große Bedrängniß, während Graf Abolf von Schauenburg, der auf die Nachricht von dem in seiner Heimat ausgebrochenen, seine Stellung so schwer gefährdenden Kampf aus dem Heiligen Lande, wohin er sich mit den Kreuzsahrern Friedrich's I. begeben, sosort nach Deutschland zurückgeeilt war, immer weitere Fortschritte machte und dem Herzog einen nach dem andern von den so schnell genommenen Bunkten wieder abnahm.

Daß Beinrich aber trot bes mit bem Sohenstaufen abgeschloffenen, für ihn fo ungunftigen Bertrags ben Rampf noch fortzusetzen magte, ja, daß dies zu thun vielleicht schon bei jenem Friedensschluß seine Absicht gewesen war, wird flar bei einem Blick auf die allgemeine politische Constellation jener Zeit. Denn gerade bei biefem letten Rampfe hatte fich ber Welfe ber mächtigften Bundesgenoffen zu erfreuen, wenn dieselben auch noch nicht ganz offen hervortraten. Wenn jemals ein Augenblick zur Wiedererwerbung alles Berlorenen gunftig zu fein schien, fo war es biefer. Denn eben damals erhob sich gegen Heinrich VI. ein Sturm, gewaltiger und gefährlicher als irgendeiner. Während ber junge Berricher nämlich zur Eroberung bes sicilischen Königreichs auszog, traf ihn bie Nachricht von dem Tobe feines Baters, der in den Fluten des Seleph ein plot= liches Ende gefunden hatte. Der Zug gegen Neapel nahm ben allerunglücklichsten Berlauf: eine Best brach im Beere aus und löste baffelbe völlig auf, Beinrich selbst verfiel einem zu ben trübsten Erwartungen berechtigenben Leiben. Diefen Zeitpunkt, wo für ihn alles auf bem Spiele ftanb, benutten feine offenen und geheimen Weinbe. Schon lange

fühlten bie Fürften bes Reichs brudend bie schwere Sand ber hohenstaufischen Berrscher; jest, wo ber Glücksstern berfelben zu finten fchien, traten fie offen hervor, unter= handelten ichon über die Wahl eines neuen Königs, ein Plan, an dem namentlich Seinrich der Löwe fich lebhaft betheiligte. Immer unverkennbarer wurden für Beinrich VI. Die Anzeichen, daß etwas Ernstliches gegen ihn im Werte fei. Dag namentlich auch bie Welfen babei betheiligt waren, wurde gang flar, als Beinrich's bes Löwen ältefter Sohn Beinrich, ber ben Ronig nach Neapel hatte begleiten muffen, von bort aus bem Lager entfloh und über Rom, wo er von Cölestin III. freundlich aufgenommen und fammt seinem Saufe in papftlichen Schutz genommen wurde, nach Deutschland zurückfehrte, wo sein Bater an ihm zu ben bevorftebenden Rampfen eine wesentliche Stüte gewann. Die unerwartete Rückfehr Heinrich's VI. aber, ber angesichts ber in Deutschland brohenden Berwickelungen Italien einft= weilen seinem Schickfal überließ, burchfreuzte bie Blane ber gegen ihn intriguirenden Fürsten. Gleich barauf jedoch gab Die zwiespaltige Bischofswahl in Lüttich, Die Beinrich VI. in einer die Barteien beider Bewerber tief frankenden Weise entschied, und die Ermordung des Erzbischofs von Rheims, welche man gehäffigerweife bem Raifer zur Laft legte, ben Unftog zu einer neuen und noch viel leibenschaftlichern Bereinigung gegen ben Berricher. Es fam zu einem großen Fürstenbunde, beffen Biel ber gangliche Sturz ber Soben= staufen war. Die Berbindung bes Grafen von Brabant mit bem Erzbischof von Röln, welche burch bie lütticher Streitigkeit veranlagt mar, gab ben Rern ab, um welchen fich alle bem hohenstaufischen Sause von früher ober späterer Beit her feindlich gefinnten Elemente innerhalb und außer= halb des Reichs fammelten. In Italien waren natürlich ber Normannenkönig Tancred und Coleftin III. Theilnehmer

an der großen Berschwörung; Beinrich der Löwe, Berzog Berthold von Zähringen und Ottokar von Böhmen waren ihre Säupter im Reiche felbst; Knud VI. von Dänemark war bem Unternehmen nicht fremb. Das wichtigste Blied bes ganzen Bundes, beffen man sicher war, bas aber auch zur Ausführung ber geheimen Plane nicht entbehrt werden konnte, war Richard I. Löwenherz von England. Bur Zeit freilich war berselbe noch abwesend, aber boch schon auf ber Rückfehr aus dem Heiligen Lande begriffen; nach feiner Ankunft scheint man das im geheimen Borbereitete haben ausführen zu wollen, von allen Seiten gleichzeitig einen Angriff auf die hohenstausische Uebermacht beginnen. Und wie die Dinge lagen, die Kräfte auf beiden Seiten vertheilt waren, konnte man sich wol mit einiger Sicherheit einen gunftigen Erfolg versprechen. Ein gang unerwarteter 3mischenfall aber ließ auf einmal alles scheitern. Richard Löwenherz fiel in die Sande feines erbitterten Gegners, bes Bergogs Leopold von Defterreich, und wurde von biefem an Beinrich VI. ausgeliefert. Der Raifer hatte bamit ben Mann in feine Gewalt bekommen, auf beffen Theilnahme bie ganze Fürstenverschwörung gegen ihn fußte; diefelbe war damit auch fofort zerfallen und heinrich VI., beffen Macht eben noch in einer fo großen Gefahr zu schweben schien, stand sicherer und fräftiger da als vorher. 7)

Mit dem plötslichen Zerfall des großen Fürstenbundes sielen auch des Welfen Hoffnungen. Den kühnen Planen, welche ihn eben noch erfüllt hatten, mußte Heinrich der Löwe nun entsagen, und zwar für immer. Denn der Kaiser wußte die für ihn so rettende Gefangenschaft Richard's I., indem er sie möglichst in die Länge zog, so auszubeuten, daß inzwischen alle gegen ihn gehegten Entwürse in Nichts zerfielen. So mußte auch Heinrich der Löwe sich iberzeugen, daß der ehemalige Glanz und die frühere Macht-

fülle für ihn unwiederbringlich verloren feien. Ginfam und zurudgezogen lebte er nun in feiner Burg zu Braunschweig, mit ber friedlichen Sorge um Rirchen und Rlöfter befchaftigt. Aber er follte nicht unversöhnt aus biefer Welt icheiben, nicht ohne die Hoffnung auf einen neuen Glang feines Geschlechts. Was er felbst im wilden Rampfe und leidenschaftlichen Sag nicht zu erringen vermocht, das follte die ftille, allsiegende Gewalt ber Liebe feinem Saufe für die Bufunft fichern. Die beimliche Bermählung feines Sohnes Beinrich mit Agnes, ber schönen Tochter Konrad's, bes Pfalzgrafen vom Rhein, war es, welche endlich einen dauern= ben Frieden anbahnte. Anfangs freilich war Heinrich VI. heftig erzürnt über diese ohne sein Vorwissen, ja ohne bas Vorwissen bes Pfalzgrafen selbst eingegangene Berbindung und verlangte, daß fie wieder gelöst werde; schlieflich aber blieb ihm boch nichts übrig, als sich in bas Geschehene zu fügen. Den Bemühungen bes Pfalzgrafen Konrad gelang es bann, auch zwischen bem Raiser und Beinrich bem Löwen felbst eine Verföhnung zu Stande zu bringen. 3m Marz 1194 hatten die beiden einander fo lange feindlich gegen= überstehenden Männer zu Tilleda am Ruffhäuser eine Busammentunft, welche ihrer perfönlichen Teindschaft ein Ende machte.

Den kurzen Rest seiner Tage hat Heinrich ber Löwe in einsamer Zurückgezogenheit in Braunschweig verlebt. Seinem Geschlecht neue Macht und neuen Glanz zu erwerben, mußte er ben jugenblichern Kräften seines Sohnes Heinrich überlassen, der mit dem Kaiser nach Italien zog und ihm dort bei der nunmehr glücklich gesingenden Erwerbung des sicilischen Königreichs wesentliche Dienste leistete. Die Zusicherung der Nachfolge in der rheinischen Pfalzgrafschaft belohnte ihn dasur und erschloß die Aussicht auf die Reubegründung einer der verlorenen entsprechenden

welfischen Macht. Balb nachdem sein Sohn aus dem fernen Süben heimgekehrt war, erlag Heinrich ber Löwe am 6. Aug. 1195 bem Alter und hinzutretender Krankheit.

## IV.

Beben wir nun nach diefer ziemlich nur die allgemeinften Büge gebenden Stizze, welche wir von bem thatenreichen Leben des gewaltigen Berzogs zu entwerfen versucht haben, über zu ben ihn betreffenben Sagen und Dichtungen und bem Bilbe, bas fie uns von feiner Geschichte widerspiegeln. Wie wir schon im Berlaufe unserer bisherigen Darftellung an mehrern Bunkten zu bemerken Belegenheit hatten, geben Sage und Geschichte oft Sand in Sand und find bann fo eng miteinander verbunden und verwachsen, daß fie fich erft bei ftrengerer fritischer Prüfung als verschiedene Beftandtheile einer nur scheinbaren Ginheit erweifen. Bang ähnlich ift es bann wiederum mit ber Sage, b. h. ber un= bewußten, und mit ber bewußten, freien, poetischen Umge= ftaltung bes in ihr Gegebenen: Die Wechselwirkung, welche biefe unwillfürlich und im Laufe längerer Zeit sich voll= ziehende Sagenbildung auf die poetische Behandlung, und umgekehrt biefe auf bie erstere ausübt, ist berart, baß sich bas einer jeden Angehörende später nur in den allerseltensten Fällen ausscheiben und von dem übrigen trennen läft. Die Boefie schöpft gerade bei Stoffen, wie ber uns hier beschäftigende ift, fo oft aus ber Sage, und so oft empfängt ihrerseits die Sage von der Poefie den Antrieb zu neuer Blütenbildung, daß meiftens eine icharfe Trennung beiber nicht wohl möglich ift. Deshalb werben wir in dem Folgenden am beften thun, bei ber Betrachtung ber aus ber Geschichte Beinrich's bes Löwen entsprungenen Sagen und Dichtungen einfach die chronologische Reihenfolge ein= zuhalten.

Das ältefte poetische Werk, in welchem Die Geschichte Beinrich's bes Löwen in Betracht fommt, ift bie um bie Mitte bes 12. Jahrhunderts in Desterreich entstandene "Raiser = Chronit". In legendenartiger Form behandelt die= felbe bie Geschichte ber römischen und ber beutschen Raifer fowie ber Bapfte, biefelben willfürlich burcheinanderwerfend, ohne Beachtung ber Chronologie und firchliche und weltliche Sage im bunten Wirrwarr vereinigend. Urfprünglich hat fie nur bis zum Tobe Lothar's bes Sachsen (1137) gereicht, ift aber später weiter gebichtet und bis auf die Zeiten Rudolf's von Habsburg herabgeführt worden. Die das ganze Werk charakterifirende Unklarheit und Berwirrung zeigt sich auch in bem Wenigen, was es von Beinrich bem Löwen zu fagen weiß: weil er Friedrich I. bei ber Belagerung Mailands im Stiche läßt, wird er von biefem feines Berzogthums beraubt und aus dem Reiche vertrieben.

Weit mehr dagegen berichtet von unserm Helben ein gegen Ende des 13. Jahrhunderts entstandenes niederbeutsches Gedicht, das unter dem Namen der "Braunschweisgischen Reimchronit" bekannt ist. Ohne klare Ordnung zwar, aber doch in ziemlicher Bollskändigkeit werden darin die Hauptmomente aus dem Leben des gewaltigen Herzogs berichtet. Sie sind mit mancherlei poetischer Zuthat ausseschmückt, doch entbehrt das Ganze stellenweise nicht eines gewissen Schwungs und frischen, lebendigen Anhauchs. Heinrich wird darin gepriesen wegen seiner hohen Tapferkeit, seiner Frömmigkeit, seiner Wohlthätigkeit gegen Kirchen und Klöster. Die Hauptereignisse seines Lebens werden erwähnt, freilich ohne eine rechte Ordnung und Uebersicht; einige besonders glänzende Punkte daraus aber werden mit entschiedener Borliebe und mannichsachem selbstgeschaffenen

Detail behandelt. So heißt es z. B. von dem Kampfe, welchen die Deutschen am Krönungstage Friedrich's mit den aufständischen Kömern zu bestehen hatten, und der Theil=nahme Heinrich's daran:

Hertoge Henrik ut Beigerlant Unbe von Saffen, ber dar ward genant Hoivedman, also ek bede kund, He was an deme Stride gewund. De Kaiser sulven mit der Hand Forleit den Knop unde de Band Sines Helmes blodsar (blutsarben). He nam der Wunden gude war Unde wesede ome mit Flite Dat Blot von deme Antlite

ein Bericht, von beffen Inhalt wir sonst nirgends eine Ueberlieferung finden. Nachdem bann weiterhin feines Rampfes gegen die Slawen und der in ihrem Lande gegrünbeten Bisthumer und Rirchen, sowie feiner fonstigen frommen Stiftungen, namentlich auch in Braunschweig felbst gedacht ift, wird erzählt, wie er bei ber Belagerung Mai= lands "wegen großer Freundschaft berer von Mailand" ben Raifer verläßt; es folgt bann bie Unterredung und ber Fußfall Friedrich's. Sehr ausführlich und stellenweise mit frischer, auschaulicher Lebendigkeit wird bann ber Rampf bes Bergogs gegen ben Raifer und die Fürsten geschildert. Ein lebhafter Schwung gibt ber Darftellung zuweilen einen größern Reiz. "Wehe dem Roffe, das den edeln Fürften von dort wegtrug!" - so fährt der Dichter gleich nach ber Beschreibung ber verhängniffvollen Zusammenkunft fort. Wie frisch und bewegt ift die Schilderung eines für Bein= rich unglücklichen Treffens in der Rähe von Salberstadt:

> Dar warb ein vil mighel Strib. Beigerland nicht wart forswegen,] Wor set be Schare negen,

Dar men be fanen sweben sag,
De eine houw, be andere stak:
Dat Feld von frischem Blode stot —
De Luft erstal vom Krige grot:
Hurra! Heia! Beigerland!
Halberstadt! vil dicke ward genant,
Wor sek be Schar dar braken.
Beigerland begunde swaken
An deme Gefilde overal, —
We lude Halberstadt! erstal,
Do der Fane ward nedergessagen — n. s. w.

Vor dem siegreichen Kampfe gegen den Landgrafen Ludwig von Thuringen ermahnt ber Bergog bie Seinen zu muthigem Kampfe: in längerer Rede erinnert er sie an die alte, in so zahlreichen Treffen von jeher bewährte Tapferkeit ber Sachsen und zählt eine ganze Reihe ruhm= licher Kriegsthaten ihrer Vorfahren auf. Dem entsprechend ift benn auch die Darstellung bes bann folgenden Gefechts voll frischen, bewegten Lebens. Es mag bies genügen, um von der ganzen Art und Weise, in welcher die "Braunschweigische Reimdronik" die Geschichte des gewaltigen Berzogs behandelt hat, eine Borftellung zu geben. Denn dieselbe wird auch beibehalten in den weitern Theilen, welche die fernern Schicfale Beinrich's, seine neuen Rampfe, fein vergebliches Ringen um Wiedergewinnung feiner alten Machtstellung, seine endliche Aussöhnung mit dem Sohen= ftaufen und fein Enbe berichten.

In das eigentliche Gebiet der Sage führt uns erst das, was sich im Liede und im Munde des Bolks angesetzt hat an die historische Thatsache, daß Heinrich der Löwe eine Wallsahrt nach dem Heiligen Lande unternommen hat. Aus dieser Erzählung, welche eine sehr große Berbreitung gehabt hat, weht uns ganz der Geist des Zeitalters der Kreuzzüge an mit seinen Abenteuern und Fahrten und der nur

halb begriffenen bunten Wunderwelt des Drients. Auch find, wie es bei ber Bilbung gerabe folder Sagen zu geschehen pflegt, auf ben einen, burch seinen glänzenden Namen viele andere überragenden Selben eine Menge hete= rogener, sich fonft vereinzelt mehrfach findender Züge vereinigt worden. Namentlich aber werden wir hierbei Gelegenheit haben zu beobachten, wie tief auch noch in fpaterer Zeit bie altheidnischen Anschauungen im Bolte murzelten, wie fie sich bei ber Ausschmückung ber wunderbaren Abenteuer feiner Lieblingshelben immer von neuem geltend machten. Diejenigen Sagen, welche an die Kreuzzuge anknüpfen, finden sich in der größten Berbreitung und in ähnlicher Geftaltung bei verschiedenen Bölkern wieder; es ift bas ganz erklärlich baraus, daß die gewaltige Bewegung, welche von den Kreuzzügen ausging, fast alle Bölker des Abend= landes gleichmäßig und auf bas tieffte berührt hat. Go ist benn auch die Sage, welche sich an Heinrich's bes Löwen Bug nach dem Seiligen Lande angesetzt hat, eine weit= verbreitete und findet fich mit kleinen Modificationen viel= fach wieder. Schon im 15. Jahrhundert begegnen wir ihr als einem, im Rreife ber Meifterfänger beliebten und vielfach behandelten Stoff: so hat Michel Wyssenhere die aben= tenerlichen Fahrten bes gewaltigen Berzogs in einem Meifter= gefang behandelt; aus berfelben Zeit stammt eine andere Behandlung biefes Gegenstandes "in Beinrich Mügling's langem Thon" gehalten; auch Hans Sachs hat fich benfelben nicht entgehen laffen und eine "hiftoria. Bertog Beinrich ber Löme" geschrieben (1562). Ein erst in neuerer Zeit wieder aufgefundenes, von einem unbefannten Berfaffer herrührendes Gedicht behandelt ebenfalls die abenteuerliche Reife bes Herzogs nach bem Beiligen Lande in frischer, lebhafter, naiver Beife. 8) Als Bolksbuch find bann bie "Wunderbaren und höchst gefährlichen Reifen bes großen

Helben und Herzogen Heinrich bes Löwen" bis auf die neueste Zeit gekommen, ja noch heute lebt die Sage davon in dem Munde des Bolks, und während sie in einer später zu erwähnenden Abzweigung sich bis in den äußersten Often erstreckt, sinden wir den Ruhm des "Brunfzwick" selbst in Böhmen heimisch. Folgendes ungefähr ist in der Hauptsache der Inhalt dieser Sage.

Auf seiner Reise nach bem Beiligen Grabe, die er wie das ja auch historisch richtig ist — von Konstantinopel aus zu Schiffe macht, geht Beinrich bem Löwen und ben Seinen infolge eines lange Zeit anhaltenben heftigen Sturmes ber Mundvorrath aus. Schließlich nöthigt fie ber hunger zu einer — mit einigen Modificationen — sich in ber Sage oft wiederholenden Magregel: fie befchließen zu lofen, und wen das Los trifft, der foll getöbtet und von den andern gegeffen werden. Giner nach dem anderen fällt fo bem Tobe jum Opfer, um baburch feinen Genoffen bas Leben zu erhalten; ber Herzog aber bleibt immer von bem Berhängniß verschont. Schlieflich ift nur noch Beinrich felbst und ein einziger Ritter übrig; wieder kommt es zum Losen und diesmal trifft ber entscheibende Wurf ben Bergog. Sein treuer Diener aber weigert fich, feinen Berrn gu tödten, und als biefer barauf befteht, naht er ihn fammt feinem Schwert in eine Ochsenhaut ein. Da kommt plötlich ein Greif burch bie Lufte geflogen und trägt ben Bergog in biefer Sulle ans Land und in fein Reft. Während ber Bundervogel bann wiederum auf Ranb ausfliegt, befreit fich Beinrich mit feinem Schwert aus ber Dchfenhaut, tobtet die im Neft befindlichen Greife und nimmt eine Rlaue bavon als Siegeszeichen mit sich fort. Wie er bann fo auf gut Glud burch ben Balb weiter manbelt, trifft er auf einen Löwen, ber verzweifelnd gegen einen gewaltigen Drachen fampft. Schnell entschlossen greift er ben Drachen an und

töbtet ihn, und zum Dank für diese in der Noth geleistete Hülse wird der Löwe nun Heinrich's treuer Begleiter und Genoffe. In der Wildniß sorgt er für seine und seines Herrn Nahrung — oder wie es in jenem obenerwähnten Gedicht aus dem Jahre 1585 in liebenswürdiger Naivetät heißt:

Der Lew that sich legen Zum Herrn vnb sein Schilbt. Er thete seiner pflegen, Er sieng ihm Hirsche und Wild; Groß Trew empfing der Herre Bon diesem wilden Thier; That es ihm machen gabre, Sagt man, ohn alles Fewr.

Der Walt, in bem sich Heinrich mit seinem treuen Löwen befindet, ift rings vom Meere umgeben; sich aus biefer Einöbe zu befreien, baut ber Bergog sich baher ein Floß, ber Löwe forgt für die nöthige Zehrung und beibe beginnen ihre Reife. Das fortwährende Wachen aber und bald eintretender Mangel an Rahrung bringen den Herzog schlieflich dem Tode nahe, und trauria läft der Löwe den Blid auf seinem immer schwächer und matter werbenben Herrn ruben; da erscheint plötzlich der Teufel — oder wie er in unferm Gebicht heißt, ber "Wirth aus bem Nobisfrug". b. i. ber Solle - und verfündet bem Bergog traurige Neuigkeiten aus seiner Beimat: ba er schon länger als fieben Jahre von Saufe fort fei, fo fei feine Gemahlin, von feinem Tobe überzeugt, im Begriff, eine neue Che einzugehen, und schon am nächsten Tage solle die Hochzeit zu Braunschweig festlich begangen werden. Doch erbietet fich der Teufel zugleich, natürlich in der Hoffnung, eine fürstliche Seele zu gewinnen, Beinrich noch rechtzeitig nach Braunschweig zu bringen, sodaß er sich seine Gemablin und

fein Land noch retten konnte; auch ben Lowen will er mit beförbern. Doch ftellte er hierbei bie Bedingung, daß, wenn er mit bem Löwen ankame und Beinrich fchlafend fande, Die Seele des Herzogs ihm verfallen fein follte. Nach einigem Sträuben und allerhand frommen Bedenken geht Beinrich schlieflich auf Diefes Anerbieten ein. In rafdem Fluge führt ihn ber Teufel nun über Länder und Meere und legt ihn bicht bei Braunschweig fanft auf die Erde nieber; bann fehrt er zurud, um auch ben Löwen nachzu= holen. Der Bergog aber, von ber Anstrengung und ber langen Seefahrt erschöpft, schläft in ber Zwischenzeit ein und fommt bamit in Befahr, daß feine Seele bem Bofen verfällt. Der Teufel kommt mit bem Löwen burch bie Lüfte gefauft, schon begierig auf die ihm, wie es scheint, gang fichere Beute. Als aber ber treue Lowe feinen Berrn in tiefem Schlafe regungslos liegen fieht, halt er ihn für tobe und brüllt in muthendem Schmerg; ber weithin brohnende Laut wedt ben schlafenden Helden noch rechtzeitig auf, ber Teufel findet ihn bei feiner Ankunft machend und ift fomit um die gehoffte Beute betrogen. Um nun feine Gemahlin, Die ichon bas Hochzeitsmahl zurüftet, von feinem Leben und feiner plötlichen Beimfehr unvermerkt zu benachrichtigen, läßt sich Heinrich am Schlosse einen Trunk aus ihrem Becher erbitten: in Diefen wirft er einen feiner Bemahlin wohlbekannten Ring. Diefelbe findet ihn darin und baburch wird bann bie Wiebererkennung bes schon längst tobt geglaubten Berzogs herbeigeführt. Der Edle, welchem bie Berzogin sich eben im Begriffe gewesen war zu ver= mählen, wird fo freilich gang unerwartet feines gehofften Glüds beraubt. Aber damit alles schließlich doch in Frieden und Freude endet, wird unter ben Damen ber Berzogin ein an Abel und Schönheit hoch ausgezeichnetes Fräulein gefunden, welche an Stelle ber Berzogin bem fo plötlich beseitigten Bräutigam die Hand reicht. Sine frohe Hochzeit, bei der zugleich die wunderbare Wiederkehr des bereits versloren gegebenen Herzogs festlich begangen wird, ist das schließliche Ende des abenteuerreichen Liedes. Dann wird noch des späten friedlichen Todes Heinrich's und seiner Beisetzung im Dome gedacht, während das Gedächtniß an den treuen Löwen durch die demselben auf dem Burgplatz zu Braunschweig errichtete Säule der Nachwelt überliefert und hoch geehrt wird. So weit unsere Sage.

Wie es in ber Sage so häufig geschieht, hat auch hier die Berson des gewaltigen, in dem Gedächtniß des Bolks wenn auch nur in ziemlich verwischten Umrissen — noch fortlebenden Sachsenherzogs nur bazu bienen muffen, um eine Anzahl ber die Phantasie des Bolks beschäftigenden mythologischen Züge, die zum Theil noch in der ältesten Zeit ihren Urfprung haben, zu einem Gesammtbilbe gu vereinigen. Mit Recht haben baher unsere sagenkundigen Forscher darauf hingewiesen, wie wir in den Abenteuern Heinrich's des Löwen selbst altgermanische Elemente wieder= finden, und damit eine neue Bestätigung bes eigentlich grundlegenden Sages der ja verhältnigmäßig noch jungen mythologischen Forschung gegeben, daß nämlich die Bermifchung der vereinzelt festgehaltenen altheidnischen Un= schauungen mit den neuen, durch das Chriftenthum erft bekannt gewordenen Borftellungen der eigentliche Boben ift, aus bem fich unfere Sage entwickelt hat. Die Beimkehr eines längst für todt gehaltenen Helden gerade in dem Augenblick, wo feine Gemahlin, nachbem fie feiner jahrelang vergeblich geharrt hat, eine neue Che einzugehen im Begriff ift, ift ein Bug, ben wir in ben ben verschiedensten Zeiten und Bölkern angehörigen Sagen vielfach wiederfinden. Auch die Wiedererkennung bes fo unerwartet Beimkehrenden durch einen in ben Becher geworfenen Ring ift ein in ber Dekonomie ber

Sage vielfach mitwirkendes Element. Die auch fonft im Glauben und Aberglauben des Bolks eine fo bedeutende Rolle spielende Zahl 7 begegnet uns auch hier als wichtig. Ebenso finden wir bas felbst die wildesten Thiere als treue, aufopfernde Begleiter an bie Menschen feffelnde Band ber Dankbarkeit in ben Sagen vielfach wieber. Die Berbindung ber nach bem Seiligen Grabe wallenden Selben mit bem Feinde des Chriftenthums, bem Teufel - ober wie er fich hier darstellt, dem Wirth aus bem Nobiskruge, b. i. ber Bolle - ift gerade für die Sage ein Quell ber bunteften Erfindung gewesen; natürlich gehört bazu auch, daß ber Teufel noch im letten Augenblick um Die als Beute gehoffte Seele bes frommen Ritters betrogen wirt. Daß gerabe ber Löwe mit Bergog Beinrich in ber Sage in eine nabere Berbindung gebracht wurde, war febr natürlich, ba ja nicht blos ber bem gewaltigen Selben noch bei feinen Lebzeiten beigelegte Beiname "ber Löwe" auf eine folche Combination hinleitete, sondern auch äußerlich ber Phantasie bes Bolfs jenes Löwenbild zu Hulfe tam, bas man noch heute auf bem Burgplate zu Braunschweig stehen sieht. Der Boltsglaube und mit ihm die Sage sieht in bem noch unversehrt erhaltenen ftattlichen Löwen, ber mit halbgeöffnetem Rachen, wie mit scharfer Wachsamkeit nach Often ausschaut, ein Grabmal, welches bem treuen Begleiter bes mächtigen Berzogs gesetzt worden ift. Go fingt benn auch bas mehr= fach vorerwähnte Lied, bem wir die Sage von Beinrich bem Löwen in der Hauptsache nacherzählt haben, nach bem es ben Tob bes Herzogs gemeldet hat:

> Jebermann trawert fehre, Bmb ben Herren Hochgebohrn; Desgleichen bas wilbe Thiere Hat auch feinen herrn verlohrn.

Der Lewe legt fich nieber Woll auf seines Herren Grab; Davon wolt er nicht wieber, Bis er seinen Geist aufgab. Man thete die Ehre dem Lewen, Man grub ihn für die Burgk; Man thut daß Grad anschawen, Wer ietzt noch gehet durch. Ein Lew ist gegossen, Täglich thut man ihn sehn, Auf Säulen thut er stehen.

Neberhaupt hat dieses zu Braunschweig stehende Lömen= bild, beffen Errichtung burch Herzog Beinrich im Jahre 1166 sicher beglaubigt ift, schon früh zu verschiedenen Deutungen Anlag gegeben. An ber Bilbung ber erzählten Sage hat es gewiß einen fehr wesentlichen Antheil, und auch bie nabe liegende Beziehung auf ben Beinamen bes mach= tigen Herzogs mag bazu beigetragen haben. Denn fehr früh hat sich die Vorstellung verbreitet, Berzog Beinrich habe das Löwenbild errichtet als ein Symbol feines löwen= muthigen ftarken Sinns; speciell foll barin eine Drohung liegen gegen bie ju feinem Sturze verbundenen Fürften, mit benen ber Rampf allerdings gerade 1166 ausbrach. also in bemselben Jahre, wo ber erzene Löwe aufgestellt wurde. Der mit gespannter Aufmerksamkeit gen Often fpähende Löwe follte den von Often her nahenden Fürsten anzeigen, daß ber Herzog sie wohl gerüstet und zu kraft= vollem Rampfe bereit erwarte. Diefe Andeutung findet eine Art von Unterstützung in einer Geschichte, welche uns Arnold von Lübeck überliefert hat (Bb. VII, Kap. 18). Bei ber Beschreibung eines Festes nämlich, zu bem Otto IV. im Jahre 1209 seine Anhänger in Braunschweig vereinigte, führt er folgende Anekoote an: "Als nämlich alle voller Freude waren, fagte Bergog Bernhard (von Sachsen, ber

Sohn Albrecht's bes Baren), indem er den aus Erz gegoffe= nen Löwen, welchen Bergog Beinrich bahin gestellt hatte, anfah: "Wie lange fehrft bu beinen Rachen nach Often gu? Laf das jett, du haft was du gewollt haft, wende bich gen Norden. » Durch biefe Worte brachte er alle gum Lachen, jedoch nicht ohne daß manche, welche biefes Wort tiefer beuteten, fich barob verwunderten." Die Unterftützung, welche bie Deutung bes Löwenbildes als eines Symbols bes bie Feinde des Herzogs erwartenden löwenmuthigen Widerstandes aus dieser Erzählung gewinnt, ift aber nur eine rein scheinbare. Bielmehr werden wir uns beffer benjenigen anschließen, welche in bem von Berzog Beinrich zu Braunschweig aufgestellten Löwen bas Zeichen ber in feinen Sanden ruhenden höchsten Gerichtsbarkeit finden, ihm also eine ähnliche Bebeutung unterlegen, wie fie bas fo häufig vorkommende Rolandsbild hat. Doch thut Diefe abweichende und in ein gang anderes Bebiet führende Er= flarung bes Löwenbildes bem Ginfluß feinen Abbruch, ben baffelbe auf die Gestaltung der Heinrich den Löwen ver= klärenden Sage gehabt hat. Auch fonst finden wir in Braunschweig, namentlich im Dom, eine Menge an Beinrich erinnernde Spuren, welche zugleich auf ben burchaus localen Ursprung ber ihn verherrlichenden Sage hinweisen. Um Fußende bes Grabmals im Dome, welches uns Beinrich mit feiner Gemahlin Mathilbe, ein Abbild ber von ihm erbauten Rirche in ber Sand haltend, zeigt, findet fich bie Geftalt bes Löwen wieder; läßt ihn boch bie Sage am Grabe feines herrn fterben. Die Thur, welche früher ben Dom mit ber alten Burg, bem ehemaligen Sitz ber Berzoge verband, heißt noch heute die "Löwenthür". Auch an die Greifen, welche in der Sage eine bedeutende Rolle spielen, finden wir allerhand äußerliche Erinnerungen, die benn auch zu ber Gestaltung ber Sage bas Ihrige beige=

tragen, aber ebenfo fehr rudwärts von ihr in ein befonberes Licht gesett fein mögen. Manches baran ift freilich nicht mehr vorhanden: so ift von der Greifenklaue, welche noch der braunschweigische Kirchenhistoriker Rehtmeier über bem Grabmale bes Berzogs hängen fah, jest nichts mehr übrig; boch war ichon unfer Bewährsmann zweifelhaft, ob er es hier wirklich mit einer Klaue von dem fabelhaften Bogel Greif ober bem Horn irgendeines großen, gemfen= artigen Thiers zu thun hätte. Greifenbilder finden sich auch mehrfach an dem großen siebenarmigen Leuchter, welden Berzog Beinrich aus Konstantinopel mitgebracht hat und der noch heute im Dom steht, allerdings nicht an seinem ursprünglichen Plate. Ja noch mehr äußere Un= haltspunkte laffen fich ber Sage nachweisen: noch zu Anfang des 15. Jahrhunderts zeigte man im Dom zu Braunschweig bas Schwert Heinrich's, bas über seinem Grabmal hing, mit dem Bemerken, damit habe er den Lindwurm getödtet. Auf einem früher ebenfalls im Dom befindlichen, jett bem Museum einverleibten Bilbe, welches Seinrich und feine Gemahlin Mathilbe und baneben seinen Sohn Otto IV. mit beffen Gemahlin Beatrig vorstellt, halt die neben Beinrich sitende Herzogin bedeutungsvoll einen Fingerring in bie Bobe; ihn finden wir in ber Sage bei ber Erfennunge= scene wieder. 9) Aber auch nicht von dieser Seite ber erklärbare, sondern in uraltem heidnischen Volksglauben ber Deutschen murzelnde Züge finden wir in unserer Sage: fo haben die Renner ber beutschen Mythologie die Ochsen= haut, in welche Heinrich von dem letzten noch lebenden feiner Reisegenoffen eingenäht wird, und die sich in ver= ichiebenen Sagen wiederfindet, als eine Rachwirkung bes im Glauben unferer heibnischen Borfahren bem Buotan beigelegten wunderthätigen Mantele erkannt.

Wir sehen alfo, aus wie verschiedenartigen Faben bie

Sage ihr farbenreiches Gewebe zu Stande gebracht; mit welcher Willfür fie baffelbe bann aber in fpaterer Zeit weiter geführt hat, bas zeigt namentlich bie mit bem mythi= ichen Beinrich bem Löwen im Zusammenhang ftebenbe Sage von Thebel Unverzagt von Walmoden. Diefelbe hat um Die Mitte bes 16. Jahrhunderts in dem aus Zwickau gebur= tigen Georg Rlee - ober wie er sich nannte, Thym -, Schulmeifter zu Wernigerobe, einen Bearbeiter gefunden. Bon ihm erschien im Jahre 1558: "Des Eblen, Geftrengen, weitberumbten und Streitbaren Beldes Thebel Bnuorferben von Walmoben tapfferer, menlicher, vnd ritterlicher Thaten viel hübsche, alte, wunterbarliche Geschicht für etlichen Jahren zum Beiligem Grabe, in Liefflandt, im Stiefft Halberstadt und im Lande zu Braunschweig warhafftig ergangen, fürtweilig zu lefen, auffe fleißigste in Reim gebracht" (gedruckt zu Magdeburg bei Pangratz Kempff 1558). 10) Das Büchlein ift einem Schüler bes Berfaffers und Rach= fommen bes barin gefeierten Selben, "bem Eblen und Ernveften Theodule vom Walmoden" gewidmet. Un ihn wendet fich auch die Borrebe, in ber ber herfunft bes alten Geschlechts berer von Walmoden aus Griechenland gedacht und ein furzer Stammbaum beffelben gegeben wird. Das Beifpiel feines berühmten Borfahren foll ben Empfänger anspornen, ihm in ritterlicher Zucht und Sitte, Tapferkeit und driftlichem Sinn eifrig nachzustreben. Nachdem bann eine an den Lefer gerichtete gereimte Vorrede ben Inhalt bes Gedichts gang im allgemeinen ffizzirt hat, folgt bie Erzählung felbst in zwanzig "Bunkten". Das Werk bes wernigerober Schulmeifters trägt aufs beutlichste bie Renn= zeichen ber traurigen Zeit an sich, in ber es entstanden ift. Es find fürchterliche Berfe, in welche die ungefüge und schwerfällige Sprache gezwängt wird, und bie willfürliche Bermischung ber ben Berfaffer umgebenden Buftanbe mit

benen ber Zeit, in welcher bas Gebicht spielt, wirkt stellenweise außerordentlich komisch. Der einzige Werth bes Buchs liegt für uns baher in der darin enthaltenen Sage; diese ift in ihren Hauptzügen folgende:

Thedel von Walmoden — ber Borname wird erklärt als entstanden aus Theodulos —, der Sohn des aus Griechen= land ftammenden Afchem von Walmoden, beginnt feine Laufbahn gleich als Wunderkind, indem er, fechs Jahre alt, in Paris studirt. Später lebt er dann zu Lutter bei Braunschweig; als er einst von da zur Bogeljagd ausgeht, fieht er auf einem feurigen schwarzen Roß einen wunder= baren Reiter dahinziehen. Demfelben folgt auf einer brei= beinigen Ziege ein schwarzer Ritter. Letterer erbietet fich auf Thedel's verwunderte Frage, was das denn alles zu bedeuten habe, ihn auf seiner Ziege mitzunehmen und burch die Lüfte nach Jerufalem zu führen; doch dürfe er unterwegs kein Wort reben, muffe sich punktlich nach Ablauf ber bestimmten Frift wieder zur Beimkehr einfinden und in ber Kirche seiner warten, aber allen Bersuchungen bes Teufels benn niemand anders ift es, ber auf bem Rappen reitet -, ber ihn zu erschrecken bemüht sein werde, muthig und un= verzagt widerstehen, dann solle das wunderbare schwarze Rof fein Eigenthum werden. Schnell entschloffen fett sich Thedel auf die dreibeinige Ziege, und im Fluge geht es nun durch die Luft nach Jerusalem. Dort trifft er in ber Kirche Herzog Beinrich ben Löwen mit bem ihn wie ein treuer hund begleitenden Löwen. Auf beffen Frage, wie es daheim in Braunschweig stehe, erzählt Thedel dem Bergoge, baf feine Gemahlin ihn infolge feiner ichon fieben Jahre dauernden Abwesenheit für todt halte und zu Michaelis mit einem Pfalzgrafen ihre Sochzeit feiern werbe. Dies zu verhindern gibt ber Herzog dem Thedel, der sich verpflichtet, in drei Tagen an Ort und Stelle ju fein, Briefe an feine

Gemahlin mit; Thebel besteht bann in ber Rirche alle Reizungen bes Satans, befommt ben munderbaren Rappen, jeboch mit ber Bebingung, feinem Menschen zu fagen, wo er ihn herhabe; brei Tage, nachbem er bies verrathen, muffe er fterben. Gludlich fehrt er nach Braunschweig jurud, richtet feinen Auftrag bei ber Bergogin aus, befteht bann auf feinem Rappen, der als Sollenpferd mit glübenden Roblen gefüttert wird, im Lande herumziehend allerhand Abenteuer mit Geiftern und Gespenstern und zeigt fich bei allen feines Namens "Unvorferben", b. i. Unverzagt, würdig. Mls bann Bergog Beinrich mit feinem treuen Löwen aus bem Seiligen Lande heimkehrt, wird Thedel von ihm am Sofe bod geehrt, bei einem glanzenden Turnier, wo er fich auszeichnet, mit reichen Ehrengaben beschenkt. Natürlich fehlt es Thedel bei fo angesehener Stellung nicht an Reidern; einer berfelben fommt, um ihn zu fturgen, auf einen gang fonderbaren Ginfall: er rath bem Bergog, fich wie zufällig eine Feber im Bart steden zu laffen, ber fühne Ritter werde sie ihm entfernen wollen, und er folle ihn bann fonell in die Sand beigen. Go gefchieht es benn auch, aber unfer Unverzagt läßt sich auch hier nicht verwirren, sondern wie der Herzog ihn so ganz unritterlich in die Sand beißt, antwortet er mit einem Badenstreich. Beinrich aber, über seine Thorheit erzürnt und erfreut durch ben unerschrodenen Sinn Thebel's, läßt biefen ungeftraft, lobt ihn fogar noch, jagt aber ben übeln Rathgeber fofort von feinem Sofe fort. Die Schilberung biefes Abenteuers ift mit die verwunderlichste Stelle bes Thum'ichen Boems. namentlich ber Schluß, wo ber Anstifter bestraft wird; ba heifit es:

Der robt Ritter hat bes gros hon Ihm tam alle unehr baruon.

Der Rendtschreiber ihm von ftund an Gab sein hinderstelligen lohn, Und sagt, bas er fein Tag nicht tem, Da ihn etwan ber Fürst vornem.

Als Thedel bann, in der Gnade feines Fürsten nur noch mehr befestigt, heimkehrt, findet er einen Kehdebrief des Bischofs von Halberstadt vor. In dem darauf beginnenden Rampfe fällt fclieflich fein Begner in feine Gewalt und wird von ihm ein Jahr lang in Gefangenschaft gehalten. Später genügen bem thatendurstigen Manne bie fich ihm in der Heimat bietenden Abenteuer nicht mehr, auf seinem wunderbaren Rappen zieht er mit zehn feiner Leute nach Livland, tritt in ben Deutschen Orben ein und erwirbt sich im Rampfe gegen die Beiden neuen Ruhm. Schließlich aber verlangt ber Hochmeister bes Orbens ein= mal Auskunft barüber, woher benn eigentlich fein geheim= nigvolles Streitroß stamme; als Thedel dieselbe nicht geben will, fordert ihn ber Sochmeifter bei feiner Ritterpflicht auf. es ihm zu fagen. Thebel, eingebenk ber Bedingung, unter ber er ben Rappen einst zu Jerufalem erhalten, forbert fich eine längere Frist, benutt bieselbe, um sich burch fromme Nebungen auf ein feliges Ende vorzubereiten, bann erzählt er bem Hochmeister alles und stirbt, wie es ihm vorher= gefagt war, brei Tage banach.

> Also fam er aus seim Ehlenb Bnb hat nun auch bis Gidicht ein enb.

Den Schluß des Thym'schen Buches bildet dann ein Epitaphium auf den geseierten Helden, in dem die Anfangsbuchstaben der einzelnen Verse den Namen desselben darftellen.

Die Rolle, welche Herzog Heinrich ber Löwe in bieser Sage spielt, ist eine sehr untergeordnete und überhaupt erscheint seine Berbindung mit der Thebel-Sage als eine

rein zufällige. Doch ift feine Figur und bas fich in Beichichte und Sage an ihn Anknupfende nicht ohne Ginflug geblieben: ber Rampf Thedel's mit bem Bifchof von Salber= ftabt und bessen Gefangenschaft stammen offenbar aus ber Geschichte bes gewaltigen Sachsenherzogs, ber ja bei seinem letten Ringen mit bem Raifer und ben Fürften feinen alten Gegner Ulrich von Salberftadt in feine Gewalt bekam. Auch ben Löwen als ben Begleiter bes Berzogs, sowie bie beabsichtigte Vermählung feiner Gemahlin finden wir, freilich mit Modificationen in ber Sage von Thebel Unverzagt von Walmoben wieder. Eigenthümlich ift ihre Verbindung mit bem Sagenleben ber Oftfeeprovingen, welches an bie Rämpfe bes Deutschen Orbens gegen bie heibnischen Slawen anknüpft. Das schwarze Roff aber, das Thedel vom Teufel erwirbt, sowie die Broben, die er vorher besteht, und die breibeinige Ziege, auf ber er feinen ichnellen Ritt nach Berufalem macht, find Gebilbe, die tief in ber Mythologie murzeln und beren Bedeutung und mannichfache Wiederkehr ju verfolgen und genauer zu erklaren wir unfern Sagen= foridern überlaffen muffen.

Diese poetischen Behandlungen ber an die Geschichte Heinrich's des Löwen anknüpfenden Sagen mögen uns schließlich hinüberleiten zu einem flüchtigen Blick auf die Dichtungen, zu denen dieser Stoff in neuerer Zeit Veranlassung gegeben hat. Die Anzahl dieser Werke ist beträchtlich; doch sindet sich nicht eins darunter, von dem sich sagen ließe, daß es auf der geschichtlichen Höhe des Stoffes stände, oder selbst auch nur von rein ästhetischem Standpunst betrachtet ein dauerndes Gedächtnis verdiente.

Daß namentlich ber bramatische Dichter kaum einen bankbarern Vorwurf sinden kann als die Geschichte Heinrich's des Löwen 11), das, meinen wir, geht schon aus dem flüchtigen Abrif hervor, den wir in dem Vorstehenden von seinem bunt bewegten Leben zu entwerfen gesucht haben; die gewaltige Perfönlichkeit des Herzogs felbst mit ihren scharf ausgeprägten Zügen ist ja recht eigentlich wie für bas Drama geschaffen, und auch ber verhängnifivolle Conflict, in ben er mit dem Raifer gerath, sowie sein schlieflicher vergeblicher Kampf und tiefe Sturz entbehren schon in ber einfachen hiftorischen Darftellung weder ber bramatischen Spannung noch ber tragischen Beihe. Nichtsbestoweniger ift unter ben gablreichen Dramen, zu benen bie Schickfale bes gewaltigen Welfenherzogs ben Stoff gegeben haben, auch nicht eins, in welchem ber Schatz, ber bier für ben bramatischen Dichter vergraben liegt, wirklich gehoben wäre, wie benn auch nicht eins barunter ift, bas zur Zeit feines Erscheinens eine größere Wirkung hervorgebracht, ober in fpaterer Zeit fich eines Undenfens zu erfreuen gehabt hatte: vielleicht mit einziger Ausnahme des Grabbe'schen Werks, bas wenigstens um feines Berfaffers willen noch von Zeit zu Zeit namhaft gemacht wird, find fie alle längst vergeffen und friften höchstens noch in ben bibliographischen Reper= torien ein fümmerliches Dafein.

Die erste uns bekannt gewordene dramatische Bearbeitung der Geschichte Heinrich's des Löwen fällt in den Anfang der neunziger Jahre, also in eine Zeit, wo die Ritterstücke bei uns in üppiger Blüte standen, während sich gleichzeitig ein gewisses Interesse an vaterländischen Stoffen in unserer Literatur zu verbreiten begann: 1791 erschien zu Leipzig ein Drama: "Heinrich der Löwe", von Wilhelm Fink (gest. 1794). Schon im Jahre darauf veröffentlichte der Schauspieler B. H. Reinhard in Braunschweig (gest. 1799) ein gleichnamiges "Schauspiel mit Gesang". Heinrich der Löwe als Held eines Schauspiels mit Gesang ift ohne Zweisel schon eine etwas gewagte Ausgabe; wie wir uns aber gar erst ein "allegorisches Singspiel" desselben Inhalts zu denken

haben, darüber vermögen wir keine Auskunft zu geben, da das betreffende Buch von H. Schmieder, das 1793 zu Frankfurt a. M. erschien, uns leider nur dem Titel nach bekannt geworden ist.

Eine bedeutende Rolle spielt unfer Seld ferner in dem "vaterländischen" Schauspiel "Konrad, Bergog von Bahringen", welches J. Roller im Jahre 1800 zu Regensburg herausgab, zunächst, wie es scheint, von ber überftrömenden Fülle seines breisgauischen Localpatriotismus bazu veranlaßt. Um nämlich den Freiburgern ihre Sommerwallfahrten nach Bahringen intereffanter zu machen, schilbert ihnen ber Berfaffer in biefem Drama bie Geschichte bes Rampfes, welchen Berzog Konrad gegen ben Sohenstaufen Konrad III. führte, fein Unterliegen sowie die foliefliche Ausföhnung beiber. Bermittels eines allerdings etwas ftarfen Anachronismus wird dabei Heinrich der Löwe als treuer Bundesgenoffe des Bahringers und Bewerber um die Sand feiner ichonen Tochter Clementia auf die Bühne gebracht. Nachbem die Burg Zähringen zerstört und bie berzogliche Familie zu heimatloser Flucht genöthigt ift, gewährt Konrad III. großmuthige Verzeihung, Berzog Beinrich aber erhält als Lohn für feine treue Bundesgenoffenschaft bie Sand feiner Un= gebeteten, fodaß Bergog Friedrich von Schmaben, ber in bem Stude als Bermittler und Friedensstifter auftritt, baffelbe mit Recht mit ben an biefer Stelle höchst wirkungsreichen Worten fcbliegen fann: "Sieh ba, auf Regen folgt Sonnenschein, auf eine Belagerung - eine Bochzeit -Glück zu!"

Gleich den bisher genannten ist auch das 1826 ersichienene "chklische Drama" von W. Nienstädt, das in sieben Abtheilungen die gesammte Geschichte der Hohenstaufen behandelt und gewissermaßen die in den dreißiger Jahren Mode gewordene Dramatisirung bieses Gegenstandes ein-

leitet, einer nicht unverdienten Bergessenheit anheimgefallen. Dasselbe Schicksal, wiewol minder verdient, hat auch F. A. von Heyden's (gest. 1851) "Kampf der Hohenstaussen" gehabt; das Stück ist nicht ohne poetische Schönheit, wenn auch der eigentliche dramatische Nerv darin nur schwach ist. Im übrigen wären die beiden genannten Werke gewiß nicht erschienen ohne Naumer's "Hohenstausen", die bekanntlich in den Jahren 1823—28 ans Licht traten. Auch F. W. Rogge's "Kaiser Friedrich Barbarossa. Eine vaterländische Tragödie" (Lüneburg 1833) haben sie als Hauptquelle gedient, jedoch ohne daß des Dichters Werk es wagen dürste, sich dem Geschichtswerk ebenbürtig an die Seite zu stellen.

Durch daffelbe Raumer'iche Werk murben auch zwei andere Dichter auf die Geschichte ber Sobenstaufen geführt, zwei Dichter, die ohne Zweifel die namhaftesten in dieser ganzen Reihe find, ja sogar bie einzigen, die noch heute Beachtung verdienen, wenn auch zunächst nicht gerade für ihre Hohenstaufendramen: bas find Grabbe und Raupach. Ersterer hat die Geschichte ber Hohenstaufen in zwei Dramen behandelt: "Friedrich Barbaroffa" und "Beinrich VI." (Frankfurt 1829 - 30). In beiben spielt Beinrich ber Löwe eine hervorragende Rolle, ja es scheint als ob der Dichter, ber bekanntlich felbst nur allzu reich war an schroffen und scharfen Eden, ben übermüthigen, hipigen Bergog mit bem Gigantischen seines Strebens und ber Maglofigkeit feiner Entwürfe mit befonderer Borliebe behandelt habe, freilich nicht mit ebenso viel fünftlerischem Erfolge; im Begentheil, wie die genannten Stude im allgemeinen an benselben Ueberschwenglichkeiten und Ungeheuerlichkeiten leiben, die Grabbe's Dichtungen überhaupt entstellen, so ift auch fein Beinrich ber Lowe ein wurdiges Seitenftud zu feinem Raiser Beinrich: wie dieser bargestellt wird als ein graufamer, blutdürftiger Thrann voll frevlen Uebermuthe, ber

die Zukunft nach den Leichen berechnet, deren er noch zur Erreichung feiner Plane bedarf, fo ift auch ber Sachfen= bergog geschildert als ein rober, jahzorniger, zerftörung8= lustiger Krieger. In "Heinrich VI." wird namentlich bie Berföhnung des Bergogs mit den Sobenstaufen dargestellt. Beinrich der Löwe ftirbt dabei unter wilden Phantafien, die noch einmal wie im Fluge ben ganzen wechfelvollen Gang feines Lebens an feinem brechenden Auge vorüber= führen, eine Scene, auf welche ber Dichter fichtlich großen Fleiß verwandt hat, und die doch, felbst abgesehen von den barin aufgehäuften Geschmadlosigkeiten und Uebertreibungen, unfere Bedünkens unendlich weit gurudbleibt hinter bem erschütternden Gemälde, das der stederburger Chronist als Augenzeuge von dem Ende bes gewaltigen Belfenherzogs entwirft, nämlich wie er ftirbt einsam und verlaffen auf feiner Burg, nur wenige Getreue jur Seite; auf fein Sterbelager aber fällt ber Widerschein ber Flammen, Die feinen blitzentzundeten Balaft zu verzehren broben.

Bährend so bei Grabbe die Ausschreitungen und Uebertreibungen einer nach dem Großen und Gewaltigen strebenden, aber ebenso sehr des Maßes wie der eigentlichen, natürlichen Zeugungstraft entbehrenden Phantasie und zu keinem reinen, dichterischen Genusse kommen lassen, fühlen wir uns umgekehrt bei Naupach durch die vollständige Nüchternheit, den absoluten Mangel an Phantasie und Schwung in der Conception sowol wie in der Aussührung erkältet und zurückgestoßen. Naupach ist an die Absassung seines Hohenstäußenwissen. Raupach ist an die Absassung seines Hohenstälte meist von fünf, einige sogar von sechs Acten) nicht als ein Dichter, sondern als ein Handwerker gegangen; die praktische Erfahrung und die Routine, die er sich als alter Bühnenpraktikus erworden, ließen es ihm als eine Kleinigkeit erscheinen, den gewaltigen Stoff bühnenmäßig einzuschlachten,

wie er benn auch als eine richtige Birch = Pfeiffer in Jamben fämmtliche neun Stude in verhältnigmäßig außerorbentlich furger Zeit, von 1827-33, zu Stande gebracht hat. Dem Raumer'schen Werke ist er dabei mit fast sklavischer Treue gefolgt; einzelne größere Abschnitte, namentlich bie Reben, welche ber Hiftoriker nach ben Quellen seinen Figuren in ben Mund legt, find von Raupach einfach in Jamben übertragen worden, wie denn überhaupt von einer tiefern Erfassung und poetischen Umgestaltung ber geschichtlichen Thatsachen, sowie ber ihnen zu Grunde liegenden großen psychologischen und ethischen Brobleme bei ihm nirgends die Rede ift, fich vielmehr alles auf eine reine äußerliche Dramatifirung beschränkt. Go ift benn auch bie Geftalt Bein= rich's bes Löwen, wie sie uns bei Raupach entgegentritt, nichts als ein fehr verblaßtes Abbild ber herkömmlichen historischen Auffassung, ohne jenes individuelle Leben und jene tiefere Charafteriftik, zu ber ein noch genaueres Studium ber Quellen dem Dichter ben reichsten Stoff hatte bieten muffen.

Auch nach Raupach ift die Zeit der Hohenstaufen noch mehrfach theils in dramatischer, theils in epischer Form poetisch behandelt worden. Heinrich der Löwe aber in der gewaltigen Ursprünglichkeit seines Wesens und der erschütternden Größe seines Schickslas hat, soviel uns bekannt, seinen Dichter noch immer nicht gesunden, vielmehr bleibt hier noch ein Kranz zu erringen, der beiden, sowol dem Haupt, um das er sich schlingt, als der Hand, die ihn flicht, zur Ehre gereichen würde. Wohl aber, wie wir gesehen haben, lebt Heinrich der Löwe noch heute in der von der Gesammtheit des Volks gedichteten, darum auch der Gesammtheit des Volks gedichteten, darum auch der Gesammtheit des Volks noch immer verständslichen und lieben Sage fort, und auch eine strenge und unparteissche Geschichtschreibung stellt ihn mit Necht unter die großeartigsten Erscheinungen, welche unser deutsches Mittelalter hervorgebracht hat.

## Unmerfungen.

- 1) Die in der vorstehenden Arbeit, welche ursprünglich schon für den vorigen Jahrgang des Historischen Taschenbuch bestimmt war, gegebene Darstellung von der Geschichte Heinrich's des Löwen beruht zunächst auf den Forschungen, welche in meinem größern Werfe über diesen Gegenstand bereits eingehend wissenschaftlich begründet worden sind. Doch war es mir vergönnt, einige dagegen erhobenen Einwendungen sowie freundliche Mittheilungen hier noch nachträglich verwerthen zu können, sowie eine Anzahl mehr dem Gebiete der Hypothese angehöriger Punkte eingehender zu behandeln, als es dort am Platz gewesen sein würde. Byl. Hrutz, heinrich der Löwe, Erc. I, S. 441. Daß sich die Sage in den Niederlanden und in Schwaben wiedersindet, erwähnt Maßmann, Kaiserchronik, III, 1113. Eine ganze Anzahl von Städten, in denen sich die gleiche Sage sindet, ist zusammengestellt in W. Menzel's Literaturblatt Nr. 90 (1865, 11. Nov.).
  - 2) Bgl. die Bemerkungen von Jaffé, Konrad III., S. 35 (Nr. 23).
- 3) Die Literatur, welche sich im Laufe ber Zeit über die Echtheit ober Unechtheit ber österreichischen Freiheitsbriese gebildet hat, würde schon eine ganze kleine Bibliothek füllen. Sier sei nur ber absichließenben scharssinnigen Untersuchung von W. Wattenbach, Die österreichischen Freiheitsbriese, Untersuchung ihrer Echtheit und Forschungen über ihre Entstehung (Bb. 8 bes Archivs für Kunde öfterreichischer Geschichtsquellen) Erwähnung gethan.
- 4) Es ist bies bie von D. von Heinemanns, Albrecht ber Bar, S. 477, aus einem magbeburger Copialbuch mitgetheilte Urfunde über das am 12. Juli 1167 zwischen Köln und Magdeburg gegen Heinrich ben Löwen eingegangene Schutz- und Trutz-bfindnis.
  - 5) Arnold. Lub. Anon. Slav., I, 5.
  - 6) Bgl. S. Brut, Beinrich ber Lome, Erc. II, S. 443.

- 7) Die großen politischen Verhältnisse bieser Zeit zuerst erkannt und klar bargelegt zu haben ist bas Verbienst von Otto Abel in seiner 1852 in ber Kieler allgemeinen Monatsschrift erschienenen Abhanblung über die politische Bedeutung Kölns am Ende bes 12. Jahrhunderts, und bann namentlich in ber Einseitung zu seinem König Bhilipp ber Hohenstaufe.
- 8) Das aus 104 Strophen bestehende Gedicht ist gedruckt von H. Pröhle in seinen Unmerkungen und Sachregister zu den beutschen Sagen, wo sich auch andere auf unsere Sage bezügliche Nachweisungen finden. Der Name des Verfassers, den Pröhle in der Handschrift zu Wolsenbüttel gesehen zu haben glaubt, sindet sich nicht darin. Die bei Pröhle uncorrect gedruckte 81. Strophe sautet:

Beil es ben so Gott schaffet, Sie euch zur She vermählet, Die Fürstin auch barauff hofft, Und ja es nicht sein soll, Auch mir ans hohem Stamm Ein Frewlein auserkohrn. Diesen Rath hat gegeben Unfer Fürst hochgebohren.

Ueber die Berbreitung ber Sage vgl. die Citate bei Magmann Raifer-Chronif, III, 1132.

- 9) Ueber biese äußern Anhaltspunkte finden sich genauere Angaben in dem Aufsatz von L. C. Bethmann, Die Gründung Braunschweigs und der Dom Heinrich's des Löwen, in Westermann's Justrirten deutschen Monatsheften, Nr. 59 (August 1861).
- 10) Der von uns benutte magbeburger Druck besselben Buchs gehört der königlichen Bibliothek zu Berlin. Bgl. auch Pröhle, Anmerstungen u. s. w., S. 22. Der Verfasser des Gedichts, Georg Klee, genannt Thym, war aus Zwickau gebürtig', wurde von Melanchsthon gebildet, lebte als Lehrer zu Magdeburg, Zwickau, Goslar und Wernigerode und starb 1561 zu Wittenberg. Bgl. Goedeke, Grundriß, I, 292.
- 11) Rach bem fürzlich erschienenen Kalender Schiller's, welschen Frau von Gleichen Ruftwurm herausgegeben hat, befand sich die Geschichte Heinrich's des Löwen mit unter den Stoffen, an deren dramatische Bearbeitung Schiller dachte.

Der Kampf der Fürsten gegen die Städte in den Jahren 1449 und 1450.

Von

Theodor von Kern.



Das Jahrhundert unserer Geschichte, welches auf ben vorläufigen Abichluß folgte, ben bie Regierung Rarl's IV. ber Entwickelung bes beutschen Staatelebens gegeben hatte, und bas burch bie Bundniffe und Rampfe ber einzelnen auf verschiedenartigen Principien beruhenden Provinzial= gewalten innerhalb bes Reichs, vor allem burch ben Gegenfatz zwifden Abelsherrichaft und Burgerthum gefennzeichnet wird, hat weniger als andere Gebiete ber beutschen Geschichte zur Erörterung streitiger Fragen ben Anlag gegeben. Dagegen hat balb ber an Umfang und Gehalt völlig ungenügende Stand ber veröffentlichten Quellenschriften eine gewisse Durre und Farblosigfeit aller einschlägigen Darftellungen, balb die bilettantenhafte und unfichere Benutung noch ungedruckten Materials eine wenig brauchbare, fast anekotenhafte Beschichtschreibung erzeugt. Lettere befon= bers auf bem Gebiete ber Orts= und Landesgeschichte. 3m vergangenen Jahrzehnt erft hat die Behandlung diefer Periode eine ähnliche Umgeftaltung erfahren, wie jene bes frühern Mittelalters ichon einige Decennien vorher. Mehr noch als für ben Anfang gilt dies für das Ende bes bezeich= neten Zeitabschnitte. Erft jest find wir in ben Stand gesetzt, ben letten gewaltigen Kampf ber Fürsten und bes Abels gegen bie Städte, welcher um die Mitte bes 15. Jahr= hunderts beinahe gang Deutschland in zwei feindliche Lager

schieb, richtig würdigen, die Zwecke und Ziele, welche bie Gegner verfolgten, erkennen, und die Rrafte und Bulfsquellen, über die fie geboten, beurtheilen zu können. 1)

Den eigentlichen Mittelpunkt jener Bewegung, die wir hier, so wie sie jest sich uns darstellt, ins Auge fassen wollen, bilden die Ereignisse in Franken. Ihnen möge beshalb auch eine vorzugsweise Berücksichtigung im Folgenden zutheil werden.

In Schwaben hatte beim ersten Städtekrieg der Schwerspunkt des Kampfes gelegen. Sowie der hauptsächliche Schauplatz, war jetzt auch die Stellung der Parteien eine vielkach veränderte, der Preis des Sieges ein anderer geworden.

Um ein gewaltiges Bündniß, beffen folgerichtige Weiter= bildung das Reichsstaatswesen einer durchgreifenden Um= gestaltung entgegenführen mußte, zu behaupten und aufrecht zu erhalten, hatten die Städte im 14. Jahrhundert zu den Waffen gegriffen. Es gelang ihnen nicht, die Stellung, welche fie eingenommen hatten, im Rampfe gu befestigen. Daß aber die Fürsten die politische Macht des Bürgerthums gebrochen hätten, baran fehlte boch viel. Beide Elemente hatten sich in ihrer eigenthümlichen Ent= wickelung behauptet, ohne daß es zu einer wirklichen Auseinandersetzung der sich entgegenstehenden Principien ge= fommen ware. War man boch nicht einmal im Stande, alle die fleinen Anläffe aus bem Wege zu räumen, welche ftets aufs neue zu Conflicten führen mußten. Allerorten feben wir beshalb ben Rubeftand, welcher nach bem großen Städtekriege ber Jahre 1388 und 1389 im allgemeinen eintrat, burch locale Fehden unterbrochen. An ihnen mußten bie alten Gegenfäte immer neue Nahrung finben.

Die Weiterbildung der bürgerlicher Gemeinwesen geht inzwischen ungehindert ihren Gang. Nach allen Seiten hin

fuchen sie sich sicherzustellen, überall beseitigen sie frembartige Einslüsse und Rechte. Und was ihnen am kriegerischen Erfolge noch gesehlt hatte, ersetzte reichlich das natürliche Wachsthum ihrer materiellen Lebensquellen, welches den Neid und die Furcht der Gegner um so mehr erregte, als es diesen nicht im gleichen Maße zutheil ward.

Die Rämpfe um bas Regiment, welche im Innern ber Städte geführt murben, die gerade jett mit besonderer Seftigkeit wieder hervorbrechenden und unter fteigender Erbitterung zum Austrag gebrachten Streitigkeiten mit bem Klerus haben die Thätigkeit ber Burger freilich auch in biefer Periode von andern Bestrebungen oft genug abgelenkt. Und eine Zeit lang konnte es fcheinen, als ob bie allgemeinen Interessen ber Kirche und bes Reichs, welche mächtig genug fich hervordrängten, ben Streit ber Parteien in Deutschland in ben hintergrund stellen, bie Rrafte ber Nation für sich in Anspruch nehmen würden. Aber hatten auch die kirchlichen Reformversuche und die Noth der Huffiten= friege noch einmal bie fämmtlichen Stände bes Reichs gu gemeinsamer Thätigkeit wach gerufen, so zeigte schon die Urt, wie diefes geschah, daß die lebendig empfundenen Intereffen nicht bem Entwickelungsgange bes Bangen, fon= bern vielmehr ben innern Gegenfaten zugekehrt waren, welche bei ber naturgemäßen Fortbildung und weitern Entfaltung ber Eigenthümlichkeit beiber Gruppen fich immer ichroffer gegenübertreten mußten.

Auch das Fürstenthum hatte sich mächtig erhoben, es fühlte sich stark genug, nicht blos seine Stellung zu behaupten, sondern auch neue Ansprüche geltend zu machen. Und dies war um so wichtiger, je weniger die Reformbestrebungen, durch welche man während der Regierung Sigmund's den Organismus des Reichs zu kräftigen versuchte, von einem befriedigenden Erfolge begleitet waren. Die Reichsgewalt sah

fich nicht im Stande, auf bas Berhalten ber großen Parteien zueinander eine entscheibende Einwirkung auszuüben. Raifer Sigmund hatte fich ben Städten gunftig gezeigt. Den Gebanken einer engern Berbindung mit ihnen hat er nicht von ber Sand gewiesen. Mehrmals gab er ihnen zu erkennen, wie sie allein eigentlich noch bas Reich repräfen= tirten.2) Aber mochte er Einsicht und Lebendigkeit bes Beiftes genug befigen, um folden Anschauungen Ginflug auf feine Reformplane zu geftatten, feine ungarischen und vor allem die böhmischen Angelegenheiten haben ihn die Gunft ber Fürsten nicht entbehren laffen, Die Rirchenfrage und die fo lange vergeblich gesuchte Raiserkrönung in Rom haben feine Thatigkeit auf andere Bebiete abgelenkt, feine ftete Geldbedürftigkeit endlich und ber Mangel an jener Rraft und Ausbauer, welche nur einem fest in sich be= ruhenden Charafter eigen find, haben ben Erfolg aller feiner Schritte von vornherein zu einem ungewiffen und zweifelhaften gemacht. Noch weniger als Sigmund's Regierung hatte bie feiner Rachfolger auf bie innern Parteiungen Ginfluß gewinnen fonnen. Theile mehr noch als jener burch auswärtige Angelegenheiten in Anspruch genommen, theils weit entfernt von jener Rührigkeit, bie ber alte Raifer noch bis an fein Ende bewahrte, waren fie fast theilnahmlose Zuschauer ber stets sich mehrenden Gärung geblieben. Lettere wurde burch bie außern Bedrängniffe auf die Sufsitenkriege waren die Armagnakeneinfälle ge= folgt - nur vorübergehend beschwichtigt, während ber Schweizerkrieg ber vierziger Jahre nicht wenig bazu beitrug, bie Gegenfätze zu icharfen. Cben die ben Städten am feindlichsten gesinnten Fürsten hatten sich zum Kampfe gegen bie Eidgenoffen, die "Berdruder bes Avels und aller Ehr= barkeit", wie fie fie nannten 3), verbündet. Weit eifriger als Rönig Friedrich haben fie Defterreichs Sache vertreten. Wie einft zur Zeit ber Sempacher Schlacht, so ging auch biesmal bem Kampfe mit ben Städten ber Bersuch voran, bie populären Elemente ber Eibgenossenschaft zu über= wältigen.

Wie dieser Schweizerfrieg im Siben, leiten im Norden die Unternehmungen des Erzbischofs von Köln, welche die Freiheit der westfälischen Communen bedrohten, den Ausbruch des allgemeinen Krieges ein. Als jener Kirchenfürst im Jahre 1447 die Stadt Soest belagerte, eilte ihm Herzog Wilhelm von Sachsen, von dem man glaubte, er wolle einen vernichtenden Schlag gegen Ersurt führen<sup>4</sup>), mit einer zahlreichen Schar von böhmischen Söldnern zu Hilfe. Die Solidarität der Interessen wurde von allen Seiten her wirksam empfunden. Mit überraschender Deutlichkeit sindet sich dies Gesühl in den Schriftstücken der Zeit ausgesprochen, auf den Charakter und die Dimensionen des Kampses ist es vom entscheidenbsten Einflusse gewesen.

Im Bündniswesen hatte man auch jetzt wieder das Mittel zur Bereinigung gefunden; wesentlich hat dasselbe zur Steigerung der Leidenschaften beigetragen, die principielle Seite des Kampses deutlicher hervortreten lassen. In den Einungen der Fürsten und des Adels namentlich sinden wir wiederholt ganz allgemeine Klagen gegen die Städte erhoben. Nichts Geringeres, warf man ihnen vor, sei ihr Bestreben, als das Fürstenthum zu erniedrigen und den Abel zu verderben. Allein um ihre Freiheit und ihre Rechte zu schrimmen gegen gewaltthätige Angriffe, erwiderten diese, würden sie zu den Wassen greifen.

Die schwäbischen Stäbte hatten auf die Zumuthung, auch ihrerseits Hülfstruppen gegen die Schweizer zu stellen, die sie mit schlecht verhaltenem Unwillen zurückwiesen, mit einer Berbindung geantwortet, welche sie zum eigenen Schutze schlossen. Die von den Armagnaken drohende Gefahr und

die traurige Rolle, welche König Friedrich, ja auch die Stände des Reichs in Diefer Angelegenheit fpielten, legten ben Städten die Nothwendigkeit gemeinsamen politischen Sandelns noch eindringlicher vor Augen und trugen nicht wenig zur weitern Ausbehnung bes Bundes bei. 7) Und als es im Jahre 1445 auch zu einer Bereinigung unter ben Fürsten fam, erneuerten am 22. März 1446 bie schwäbischen und frankischen Städte — es waren beren jetzt einunddreißig — in feierlicher Beife bas bisherige Bund= niß. 8) Daffelbe war in allen wefentlichen Bunkten auf berselben Grundlage errichtet, wie jenes vom Jahre 1376. Schutz ihrer Freiheiten und Vorrechte gegen widerrechtliche Angriffe und Berpfändungen werden als bie Biele, eine gemeinsame Politik in Rrieg und Frieden, ausgehend von ber Bundesversammlung, in welcher die Entscheidung burch einfache Stimmenmehrheit erfolgt 9), ein für gemeinfame Unternehmungen einheitlich geordnetes Kriegswesen werden als die Mittel bezeichnet, durch welche die verbündeten Städte zu wirken suchen. 10) Die Tendenz einer weitern Ausbehnung über verschiedene Landschaften bes Reichs hat, wie ben Bündniffen bes 14. Jahrhunderts, auch diefer Bereinigung innegewohnt. Wir sehen, man hatte es an bem nöthigen Zusammenfassen ber Kräfte nicht fehlen lassen. Nicht weniger eifrig waren bie Fürsten bestrebt, sich anein= ander zu scharen. Nur daß es auf andere Beife geschah. Das Mergentheimer Bündniß von 1445, die gleichzeitigen mit verwandten Tendenzen erfüllten Rämpfe haben hier wol vorbereitend eingewirkt, wie sie selbst großentheils nur die Meußerungen ber herrichenden Erbitterung gegen bie Städte waren. Den gewaltigen Antrieb aber zu gemeinsamer That hat die Persönlichkeit Albrecht's von Brandenburg gegeben, ber gleich anfangs bie leitende Rolle im Rreife ber Für= stenpartei ergreift und mit bewundernswerther Geschicklichkeit

bie Schwierigkeiten ber Situation zu überwinden versteht. Ihm vor allen ist es zuzuschreiben, wenn es noch einmal gelang, den Widerstreit landesfürstlicher Politik und ritterschaftlicher Selbständigkeitsbestrebungen völlig zum Schweigen zu bringen. Nach allen Seiten hin betont er das gemeinssame Interesse, überall weiß er anzutreiben und vorwärts zu drängen. Als man im Januar 1450 zu Heibelberg verhandelte, durste er es wagen, im Namen aller Fürsten und des gesammten Abels des Reichs das Wort zu ersgreisen. 11) Auf den Gang der Ereignisse, nicht blos in Franken, hat er den bei weitem größten Einsluß ausgeübt.

Mit Albrecht's Vater waren die Zollern zur Berrschaft in ben Marken gelangt, hatten fie zum ersten mal auf allgemeine Reichsangelegenheiten in hervorragender Weise eingewirft. Rurfürft Friedrich's Göhne waren nicht gemeint, bie errungene Stellung aufzugeben, am wenigsten Markgraf Albrecht. Bei ber Theilung der väterlichen Lande war biesem ber sogenannte untergebirgische Antheil ber frankischen Stammlande, bas fpätere Fürstenthum Ansbach zugefallen ein Territorium, bas wegen seiner reichern Gultur und ber festern Ausbildung der landesherrlichen Gewalt nicht fo geringfügig war, als es im Bergleich mit ben bem zweiten Bruder zutheil geworbenen Rurlanden wol icheinen möchte, aber zu klein, um ben weitausgreifenden Beift bes reichbegabten Fürsten zufriedenzustellen. Mit einer hoben, fraftigen und ichonen Geftalt hatte er frühzeitig eine personliche Tapferkeit und Gewandtheit verbunden, die ihn im erften Jünglingsalter ichon zum Gegenftande ber Bewunderung bei Rampspielen und Turnieren machte. In zahlreichen Kriegen hatte er seitbem seinen Muth und sein Feldherrn= talent erprobt, welche beibe ihm unter ben Zeitgenoffen bereits ben Beinamen bes beutschen Achilles erwarben. Seine ganze Erscheinung verfündete, bag er zum Berricher geboren, von großen Entwürfen erfüllt fei. Dem jungen Rampfgenoffen ein leuchtenbes Borbild, erfchien er ben Berbündeten und Untergebenen als eine fichere Stütze, bem Feinde als ein gefürchteter Gegner. Auf alle, bie ihm näher traten, eine feltene Anziehungefraft ausübend, wußte er bie meisten sich zu verbinden, bie verschiedensten Inter= effen in feines zu verweben. Wie keinem andern unter ben Fürsten und wie wenigen feiner Zeitgenoffen, ftanb ihm die Gabe ber Rede zu Gebote, mit der er bald voll Born und Entruftung bem Feinde bittere Invectiven ins Geficht schleuberte, balb burch schmeichelnbe ober fühne Worte ben Abgeneigten gewann, ben Schwankenben ficher machte. Auf den zahlreichen Reichstagen und Fürsten= versammlungen jener Tage war fein Auftreten stets von bervorragender Bedeutung. Alle feine Gigenschaften machten ihn, wie fein berühmter Zeitgenoffe Enea Silvio de Piccolo= mini meint, "wundervoll und fast göttlich anzuschauen". 12)

Daß eine so geartete Persönlichkeit in biese Zeit und in diese Umgebungen gestellt, über die engen Schranken hinausstreben würde, welche das friedliche Regiment im bescheidenen Territorium begrenzten, war leicht vorauszusehen. Unablässig sehen wir daher auch den Markgrafen bald sein unmittelbares Machtgebiet zu vergrößern, bald durch seinen oft beherrschenden Einsluß auf König Friedrich, oder durch seine Stellung an der Spige mächtiger Coalitionen seinen Wirkungskreiß zu erweitern bedacht. Zahlreiche seiner Schreiben legen Zeugniß ab von jener Rührigkeit und Gewandtheit im Unterhandeln, welche ihn als Parteihaupt aufzutreten in so seltenem Grade befähigten.

Als er zu Anfang bes Jahres 1449 von beinahe geringfügigen Klagepunkten mit steigender Leidenschaft zu immer größern Beschwerden gegen das in seiner nächsten Nähe so mächtig emporgeblühte Nürnberg vorgeschritten war und fich offen genug bahin aussprach, die Entscheidung mit den Waffen suchen zu wollen, ba war es nicht mehr zweifelhaft, baß hier feine locale Fehde aus= gefochten, fonbern ein allgemeiner Rampf entbrennen würde. Noch ehe es zum wirklichen Bruche fam, hatte Albrecht burchs gange Reich bin bie Faben feiner Politit gesponnen, eine geschlossene Fürstenpartei zu organisiren gewußt, die nicht sowol durch feste Bundesverträge als durch perfönliche Beziehungen, burch gemeinfame Ziele und Leibenschaften aufammengehalten war. Alle bie örtlichen Zwifte und Streitigkeiten, Die mannichfach verschlungenen Beftrebungen territorialer Politif, traditionellen Parteimefens und perfönlichen Ehrgeizes hat ber Markgraf nicht weniger auszubeuten verftanden, als bie allerorten mahrnehmbaren Gin= wirkungen ber großen Wegenfätze, welche ben bevorstehenden Rampf heraufbeschworen hatten. Im Berlaufe beffelben fette Albrecht feine Bemühungen fort und erweiterte noch ben Rreis feiner Berbündeten.

Auf benachbartem Gebiete hatte er in seinem Bruder Johann, der in dem fränkischen Oberlande herrschte, an dem Bischof von Bamberg, Anton von Notenhan, der einst den Ansang seines Regiments durch ein erbittertes Ringen mit der eigenen Hauptstadt bezeichnet hatte, an dem Bischof von Sichstädt und an Pfalzgraf Otto von Neumarkt, welchem der größere Theil der Oberpfalz zustand, sichere Stützen gefunden. Nur der Bischof von Würzburg, welcher durch Albrecht's Walten und die von ihm versolgten Plane die Interessen seines Stifts aufs empfindlichste beeinträchtigt oder bedroht sah, hat sich den Städtern zugeneigt, ohne doch seine Ritterschaft von dem Bündnisse mit dem Markgrafen, dessen Panieren mit wenigen Ausnahmen ja fast der ganze fränkische Abel solgte, zurückhalten zu können. Ebenso mächtige als eifrige Parteigänger fand dieser in dem Herzoge

Wilhelm von Sachsen, bes Rurfürsten Friedrich jungerm Bruber und stetem Widersacher, welcher in Thuringen herrschte. und in bem Landgrafen Ludwig von Heffen, beides Fürsten von ungleicher Art und Bergangenheit, Berzog Wilhelm jung und ungestüm, in vielem bem Markgrafen ähnlich, aber ohne die großen Gaben, welche Albrecht zierten; Ludwig ein in langen Jahren schon erprobter Herrscher, ber voll fluger Berechnung alle die Grafen und herren, beren Gebiete fein Fürstenthum umgrenzten ober durchbrachen, gleich ber gegen feine Borganger oft genug ichwierigen heffischen Ritterschaft in die Rreife feiner Politik zu ziehen wußte. Un ihrer Spite war er, ehe noch ber Krieg begann, per= fönlich in bes Markgrafen Lager erschienen, besgleichen Bergog Wilhelm, begleitet von vielen thuringischen Berren, bie zum Theil auch felbständig am Kriege Untheil nahmen und ihre städtefeindliche Gefinnung in gahlreichen Reibungen und Kriegen mit Erfurt längst befundet hatten. Beibe, ber Landgraf und der Herzog, waren schon vorher gemeinsame Wege gegangen, Ludwig führte außerdem fein Bündnif mit dem mainzer Erzbischof, Wilhelm feine Feindschaft gegen ben würzburger Bischof in die Reihen ber Fürsten= partei. Bon ausschlaggebender Bedeutung mar für die Gruppirung der Parteien in Thüringen die feindliche Stellung bes Bergogs ju feinem Bruber, bem Rurfürften. Den Bürgern von Erfurt hatte der letztere manchen Vorfcub geleistet, er begünftigte sie um fo eifriger, je feindfeliger Wilhelm und bie Seinen ihnen gegenübertraten. Und vor allem zu ben Brandenburgern sehen wir die beiden eben jetzt in ganz entgegengefetzte Beziehungen gerathen. Der Streit um die Lausit (1448) hatte biese mit bem altern Bruder aufst iefste entzweit. An ihm fand der natürliche Gegensatz zwischen bem brandenburgischen und fächsischen Saufe abermalige Rahrung. Bon ben Marken aus bedroht

ließ sich Friedrich von Sachsen in Unterhandlungen mit ben Städtefreunden ein, auch mit bem nurnberger Rathe hat er Berbindungen gepflogen. Albrecht's Bruder, bem Markgrafen Friedrich, ber erft vor furgem bie Gelbstherrlichkeit Berlins gebrochen hatte, gaben biefe Berhältniffe noch ftarkern Antrieb, in die Bahn zu lenken, welche ihm ohnedies schon bas gemeinschaftliche Interesse bes Sauses gewiesen hatte. Mit allen feinen Berbündeten, ben Pommernherzogen Bratiflaw und Barnim, bem vertriebenen Ronig Erich, beffen Groll gegen feine alten Gegner, die Städte, hierbei aufs neue entflammen mochte, mit Beinrich von Medlenburg = Stargard, mit den gablreichen Steln und Berren ber Laufit, welche zu bem brandenburgischen Anhange zählten, hat er sich als Bundesgenoffen ber im Guben fampfenden Fürften bekannt. 13) Auch die braunschweiger Herzoge zögerten nicht, wo es ben Städten galt. Wilhelm, beffen Gemablin eine Schwefter ber brandenburgischen Brüber war, zeigte sich in einem langen Rriegerleben gang von bem Geifte, ber jest ben hoben und niedern Abel bes Reichs befeelte, erfüllt. Sein gleichgestimmter Sohn, bem fein wildes Gebaren später ein trauriges Ende bereiten sollte, ist jetzt perfonlich nach Franken gezogen, um gegen bie Stäbte zu fechten, gleichwie einst ber Bater Kampf und Ruhm in ber Frembe gesucht hatte.

Wie sich im Norden Deutschlands persönliche Beziehungen der Fürsten und eine gleiche Sinnesweise allerorten begegeneten, so auch in Schwaben und am Oberrhein. Hier, wo der Städtekrieg des vorangegangenen Jahrhunderts am ärgesten gewüthet, sehlte es auch jetzt nicht an Zündstoff. Neichelich genug hatte eben erst der Schweizerkrieg ihn angehäuft. Albrecht Achill's Schwiegervater, der Markgraf Jakob von Baden, mit seinen Söhnen, mit den verwandten Herzogen von Lothringen Baudemont, der Graf Ulrich von Wilre

temberg find nicht blos für ihre alten Berbündeten einge= treten, auch eigene Befdmerben hatten fie gegen bie Stabte vorzubringen. Oberrheinische Grafen und herren haben fich zahlreich ihnen angeschlossen, ober find in ihre Dienste getreten. Wie in einer langen Rette follte fich ber Rrieg bald von ben schwäbisch = rheinischen Grenzgebieten bis nach feinem vorzüglichsten Schauplat in Franken hinziehen. Die Grafen von Belfenftein und die von Dettingen haben burch ihre Parteinahme nach beiben Seiten bin die Berbindung hergeftellt. Später hat dann von Nordweften her ber Erz= bifchof Dietrich von Mainz, welchen gegenüber Nürnberg eine Zeit lang auch die Rudficht auf bas von König Fried= rich ihm übertragene Mittleramt gurudhielt, burch feine Befehdung von Schwäbisch = Hall im Frühling bes Jahres 1450 felbstthätig in ben Bang bes Krieges eingegriffen. Der großen Coalition ber Fürsten ift er auf die Mah= nungen ber schwäbischen Parteihäupter und auf Markgraf Albrecht's Andringen mit seinem zahlreichen Anhange unter bem hohen und niedern Abel ber Rheinlande ichon im Berbste bes Jahres 1449 beigetreten. Giner feiner Berwandten, Philipp Schenk von Erbach, hat gleich anfangs im Beere des Brandenburgers gefämpft. Auch andere mittelrheinische Grafen und Berren begegnen uns in bemfelben: Johann von Raffau, Reinhard ber Jungere von Sanan, ein Graf von Leiningen erscheinen mit Albrecht in bie Niederlage von Billenreut verwidelt.

Noch ungleich größere Dimensionen hat der Fürstenbund im weitern Verlaufe des Krieges gewonnen. Nach allen Seiten hin haben sich die Consequenzen der gegebenen Parteistellung vollzogen. Wir sahen bereits, wie der lausitzer Streit in die fächsische brandenburgischen Beziehungen einsgriff. Er hat auch auf die Stellung der böhmischen Parteien zu den deutschen Angelegenheiten zurückgewirkt. Im

Gegenfate zu feinem Bruber hielt Rurfürst Friedrich von Sachsen bie alte feindselige Stellung bes wettinischen Saufes jum huffitijden Königreiche aufrecht. Durch feine Absichten auf die Lausit, welche König Friedrich unterstützte, fah man bie Rechte ber böhmifchen Krone beeintrachtigt. Daß bann ber Rurfürst mit ber Partei Ulrich's von Rosenberg fich ins Bernehmen fette, fteigerte die Erbitterung unter ben Anhängern Georg's von Podiebrad, beffen Bund eben anfing, als die vorherrichende politische Macht im Lande fich geltend zu machen. Es war nicht anders zu erwarten, als bag die beutschen und die bohmischen Parteien fich die Sande reichen wurden. Die Brandenburger mußten es nach längern Berhandlungen am 27. März 1450 zu einem förmlichen Bundesvertrage14) mit bem fpatern Böhmenkönige zu bringen, in welchem bem Markgrafen Albrecht 1500 -2000 Mann Sulfstruppen gegen Nürnberg und beffen Berbündete zugefagt wurden. Gin combinirter Angriff auf Sachsen und auf die Reichsstädte ift bamals verabrebet morben.

Hatten verwandte Stimmungen und gemeinsame Interessen bem Markgrafen von allen Seiten her Bundesgenossen entgegengeführt, so verstand er es auch, entserntere Beziehungen aufzugreisen und an entlegenen Orten seine Berbindungen geltend zu machen. Um dieselbe Zeit, als die Fehdebriese der Böhmen in Nürnberg eintrasen, kündigte der österreichische Parteisührer Ulrich von Eizing mit zahlereichen Ebeln aus Desterreich und Mähren der Stadt seine Feindschaft an. Unter dem lebhasten, aber völlig ersolglosen Proteste König Friedrich's traten (bereits im Berbste 1449) Graf Ulrich von Eilly, und seinem Beispiele solgend drei Grafen von Frangipan, Herzog Hans von Limbach (ein Banffy) und andere Grafen und Ritter aus dem fernen Südosten des Reichs als Albrecht's Parteigänger

auf. Endlich konnte anch König Friedrich's Bruder, Herzog Albrecht von Desterreich, als er felbst mit einigen schwäsbischen Städten in Conflicte gerieth, der allgemeinen Strömung nicht widerstehen, die ihn umflutete, und der er vor kurzem noch im Schweizerkriege recht eigentlich die Wege gebahnt hatte. Am 25. Jan. 1450 schloß er sein Bündniß mit den Häuptern der Fürstenpartei, was dann eine weitere Ausdehnung des Krieges in Schwaben zur Folge hatte.

Wir sehen, die Coalition, welche Markgraf Albrecht geschaffen hatte, und an deren Ausbau und Besestigung er unablässig arbeitete, griff weit über die Grenzen hinaus, in denen sich der Kampf selbst bewegte. Was der Markgraf vor dem Ausbruch des Krieges an einen Adelichen schrieb: "wollet bedenken, was izund an uns ist, daß es hinnach an euch auch gelangen mochte" 15) — es war der Grundzgedanke, auf welchem sie ruhte.

Daß nun bie Stäbte ebenfo weitreichende Berbindungen angeknüpft, daß fie felbst etwa burch bas ganze Reich bin fich zusammengethan hätten, baran fehlte boch viel. Ihr Bündniß, fo fehr es barauf angelegt ichien, eine weitere Ausbehnung zu erhalten, blieb im wefentlichen auf Franken und Schwaben beschränkt. 16) Nicht einmal die rheinischen Städte gelang es herbeizuziehen. Unter ben Fürften haben manche gerade von den mächtigern eine städtefreundliche Saltung angenommen, zu welcher fie theils ber Begenfat gegen bie Brandenburger ober ihre Berbündeten veranlaßte, theils bie eigene Gefahr, mit welcher bie um fich greifenbe Politik des Markgrafen Albrecht fie zu bedrohen schien, theils ber Wunsch, sich und ihr Land vor bem Ungemach eines erbitterten und verheerenden Rrieges zu bewahren, bestimmte. Aber die meisten von ihnen, wie ber Rurfürst von der Bfalg 17), Graf Ludwig von Würtemberg, ber

landshuter Bergog, haben fich boch nur neutral verhalten. Friedrich von Sachfen hat die Sache ber Städte mittelbar vielfach gefördert, aber zu einer bireften Gulfeleiftung hat ihn bie eigene Bedrängniß und wol auch bie Scheu vor weitern Berwidelungen nicht fommen laffen. 18) Allein mit bem Bischof von Burgburg wurde ein wirksames Bundnig gefchloffen, ein anderes, welches man mit Berzog Albrecht von Baiern = München einging, vermochte als es jum Rriege tam, Diefen Fürsten gleichwol nicht zur Parteinahme anzutreiben. Mit Bobiebrad's Gegnern in Böhmen hat Nürnberg mehrfach verhandelt und einzelne Berren bes Strafonicer Bundes burch Gemährung von Subsidien zur Befehdung der Städtefeinde bewogen. 19) Einzelne Abeliche, welche ihre sonstige Parteiftellung oder die Lust nach höherm Sold veranlagte, ben Städtern ihre Dienste anzubieten, wurden willfommen geheißen; fo ftand Georg von Geroldsed, ben Ulm angeworben hatte, einmal mit an ber Spite bes vereinigten Städteheeres, hat Heinrich Reug von Plauen aus ber jungern Linie gu Greig, Die im Gegenfate gur ältern bem fächsischen Kurfürsten anhing20) - sich als Saupt= mann ber nürnbergischen Reiterei bewährt. Mit richtigem Blide hatte ber Stäbtetag zu Ulm auf eine Berbindung mit ben Eibgenoffen hingewiefen. Diefe fam benn auch in ber Beife zu Stanbe, bag man mit Einwilligung berfelben Soldtruppen in ber Schweiz anwerben ließ. Nürnberg allein hat 1000 Mann von ihnen herbeigerufen, mit beren Diensten man wohl zufrieden war. Aber worauf es vor allem ankam, bas Bundnif ber Städte felbft, fo fehr ihm bie engere Begrenzung, auf bie man einmal angewiesen blieb, eine festere Glieberung zu erleichtern schien, erwies sich boch lange nicht fo wirtfam, als man erwarten mochte. Die eigene Bebrangniff einzelner Bundesglieder, die bei ber großen Bahl ber Feinde fo häufig ausgesette Lage vieler Städte, ber allzu febr ant

localen Vortheil haftende Sinn und die vielköpfige Leitung wirkten, ähnlich wie im ersten Städtekriege, auf alle gemeinsamen Unternehmungen hemmend ein, ließen es zu einem besonders wirksamen, den militärischen Vortheil der Vereinigung wahrhaft verwerthenden Auftreten der Bundesheere selten kommen. So war es für den Ausgang des Kampses entscheidend, welchen Widerstand die einzelnen mächtigern Städte zu leisten vermochten. Und vorzüglich war es hier jenes Gemeinwesen, gegen welches Markgraf Albrecht die Hauptmacht der Fürstenpartei ins Feld gerusen hatte, von dessen Schicksall nicht zum geringsten Theil die Zukunft des Bürgerthums abhing.

Längst hatte Mürnberg um biese Zeit ben ersten Plat unter ben frankischen Städten eingenommen. Seine Lage hatte einen ausgebreiteten Sandel nicht minder wie die frühe Entwickelung politischer Selbständigkeit begünstigt. Die Regfamkeit feiner von vornherein auf bas kunftliche Gewerbe angewiesenen Bevölferung, Die verhältnigmäßig ruhige Fortbildung seiner städtischen Berfassung, und endlich bie Gunft ber luxemburgischen Kaiser hatten es zu einem ber blühenbsten und mächtigsten Gemeinwesen Deutschlands erhoben. Die Bereinigung ber staatlichen Gewalt in ben Sänden des zum überwiegend größern Theile aus ben durch Alter, Ansehen oder Grundbesitz hervorragenden Geschlechtern zusammengesetzten Rathes hat alle bie Störungen beseitigt, welche in andern Städten eine wechselnde Berrschaft der Parteien dem consequenten Berfolgen beftimmter politischer Ziele und Grundsätze bereitete. Ueber= lieferung und eigene vielseitige Erfahrung haben in diesen Kreisen eine staatsmännische Gewandtheit und Bildung erzeugt, bie über bas Gebiet ihres nächsten Wirkens hinaus auch in ben Angelegenheiten bes Reichs und ber Kirche sich geltenb machte. Für das heimische Gemeinwesen hat fie die

wefentlichsten Erfolge erzielt. Die ordnende Umsicht und weitblidende Fürforge, welche bas ftädtische Regiment im Innern bewährte, ber fraftige Schutz, welchen es allen feinen Ungehörigen auch nach außen hin angebeihen ließ, haben Nürnberg zu hohem Anfeben gebracht. Mit kluger Berechnung war man bedacht, die reale Unterlage, beren eine folde Politik bedurfte, zu erweitern. Roch befag bie Stadt nicht wie später ein ansehnliches Gebiet in ihrem Umtreife, boch behnte ber Rath feine Gewalt auch über die Besitzungen ber Bürger auf bem Lande aus und brachte allmählich eine Reihe fester Buntte in ber nähern und fernern Umgebung mittelbar ober unmittelbar unter fein Gebot. Gogar meh= rere von den benachbarten Ebelleuten wußte er in die Rreife feiner Bolitik zu ziehen. Gerabe bas hatte ben Unwillen bes Markgrafen am meiften erregt, ihm einen willkommenen Unlaß geboten, Die Widerftandsfrafte ber Stadt auf Die Brobe zu ftellen. Wie weit biefe reichen würden, mar nun die Frage. Natürlich barg bas in Gewerbe und Handel fo rafch emporgeblühte Gemeinwesen eine Fulle finanzieller Bulfsquellen, bie, opferwillig eröffnet und richtig verwendet, eine scharfe Waffe gegenüber einem Gegner werben fonnten, welcher ungleich weniger nach biefer Seite bin einzusetzen hatte. Regelmäßig unterhielt die Stadt ein fleines Solb= nerheer, enorme Summen hatte fie gur Beit ber Suffiten= einfälle auf bie Befestigungen verwendet. Und wenn fie jett zu noch größern Unstrengungen sich emporraffen mußte, fo konnte es in bem Gefühle geschehen, bag ihre Mittel nicht fo leicht zu erschöpfen waren.

Sehen wir zu, welche Ansprüche man an die Leistungsfähigkeit der Bürger und an ihre Opferwilligkeit machte. Außer einer am Ansang des Krieges eingezahlten "Losung" — der gewöhnlichen Bermögens- und Ginkommensteuer — erhob man gegen das Ende desselben ein (in Form von Leibrenten und Ewiggelbern) zu vier Procent von allen Geldeswerth repräsentirenden Besithumern ausgeschriebenes Zwangsanlehen. Die Bemitteltern unter ber Bürgerschaft traf aber wol am schwersten die Ausruftung der Reiterei. Fünf= hundert mit allem Nöthigen versehene berittene Kriegsleute follten auf Roften ber einzelnen zusammengebracht werben. Nach ber Größe seines Vermögens war jedem auferlegt, theils mit andern zusammen, theils allein ein Pferd (oder zwei, drei und mehr) zu stellen und dieses entweder felbst zu besteigen oder für bie Bemannung zu forgen. Gegen Säumige verfügte man, auch wenn fie zu ben Bornehmften gahlten, Beld = und Gefängnifftrafen. Nach ben Gaffenhauptmannschaften, in welche jedes von den acht Bierteln der Stadt eingetheilt war, rief man, wenn es erforderlich wurde, die Bürger unter die Waffen, welche die Reihen des Fugvolks ver= stärken follten, wobei sich die Zahl der aufgebotenen Mann= fchaft gang nach bem jedesmaligen Bedürfniffe richtete. Wer bereits als Soldner Kriegsdienste genommen hatte, mußte gleichwol, wenn es ihn auszuziehen traf, noch einen Erfat= mann stellen. Die Ausrüftung war auch hier Sache bes ein= zelnen. Bor bem Auszuge hatten die Hauptleute fich zu überzeugen, ob bie Bewaffnung genüge. Fehlte fie, fo mußte fie herbeigeschafft werden, und wurde nur den Mittel= lofen aus ber städtischen Waffenkammer verabreicht. Na= türlich hatte man auch bie Zahl ber Söldner fehr beträchtlich vermehrt und waren fie es zunächst, beren Dienste in Unspruch genommen wurden. Das Geschütz, Die Pfeile, bas Bulver führte man auf zahlreichen Wagen ins Feld, wo die lettern zur Wagenburg zusammengeschloffen wurden. Die forgfältigsten Anordnungen waren zur Bertheibigung ber Stadt felbst getroffen. Burger, namentlich folche, die einschlägige Sandwerke betrieben, hatten bie überaus zahlreichen Gefdütze auf ben Mauern und Thurmen ber Be=

festigungswerke zu bedienen, und Glieber bes größern Rathe (neben befoldeten Schüten) bie wichtigften Wachtpoften zu besetzen, ober, wo dies nicht burch ben kleinern Rath und feine Angehörigen geschah, für die Ausführung ber ertheilten Befehle und ben Bollzug der angeordneten Maß= regeln zu forgen. Die umfaffenoften Borkehrungen fuchte man bem brobenbsten lebel, ber allmählichen Aushungerung ber Stadt entgegenzusetzen. Zwar hat ber Markgraf, ber auf einen Sturm gegen bie für jene Zeit unüberwindlichen Mauern Nürnbergs von vornherein verzichtet zu haben scheint, es nicht unternommen, in eigentlichem Sinne bie Stadt zu belagern; aber bei ber burch bas geflüchtete Land= volk und die Soldtruppen bewirkten, das gewöhnliche Mag noch weit überschreitenden Menschenanhäufung in berfelben, bei ber unausgesetzten Berheerung bes ganzen umliegenden Gebiets und ber Wachsamkeit ber markgräflichen Streifcorps mußte sich die Aufmerksamkeit des Raths gleichwol bald in erfter Linie auf bie Berproviantirung ber Stadt richten. Mit einer beinahe unbeschränkten Machtbefugniß hat er hier burchgegriffen.

Wie für den Berkauf der gewöhnlichsten übrigen Lebens=
mittel schon in Friedenszeiten Maximalpreise festgesetzt waren<sup>21</sup>), so geschah dieses jetzt auch in Bezug auf das Getreide.
Man ging aber noch weiter. Schon lange vor dem wirklichen Ausbruche des Kriegs war den einzelnen nach Maßgabe
ihres Bermögens besohlen worden, eine bestimmte Quantität
von Korn aufzuspeichern. Bald nach Beginn desselben mußte
jeder Bürger einen Theil davon zum festgesetzten Preise
verkausen, und später durste er überhaupt nur mehr so viel
für sich behalten, als er und die Seinen für ein Jahr
nöthig hatten. Mehrmals suchte sich der Kath durch genaue
Erhebungen und Auszeichnungen zu überzeugen, wieviel
Getreide und andere dauerhafte Lebensmittel noch in der Stadt vorhanden seien. Die in den öffentlichen Speichern aufgehäuften Borräthe strebte man, soweit es anging, zu erhalten, von dem geraubten Bieh, welches das Kriegsvolk von seinen Streifzügen in die Stadt brachte, machte man den umsichtigsten Gebrauch. Bis ins kleinste Detail hatte man die Berpflegung der Soldtruppen und der Ausziehenden, der Verwundeten und der Bedürftigen geregelt und gesichert.

Die gleiche Sorgfalt wie in diesen bekundete bas städtische Regiment auch in andern Dingen. Um Rube und Ordnung in der Stadt aufrecht zu erhalten und jede Hinterlist von seiten des Feindes zu vereiteln, traf man Die energischsten Vorkehrungen. Alle Ginwohner, Die nicht Bürger waren, barunter auch ber Klerus, mußten einen Cid schwören, ber Stadt tren zu fein. Frembe, die über ihren Unterhalt sich nicht ausweisen konnten, mußten dieselbe verlassen. Niemand durfte die Thore passiren, ohne daß man sich überzeugte, daß er unschädlich sei, und wenn er die Stadt verließ, ob er berfelben kein Rriegsmaterial ent= führe. Bur Behandlung ber gefammten Rriegsangelegen= heiten, soweit diese nicht bem kleinern Rath felbst vor= behalten blieb, bildete man einen ständigen Rriegsrath, ber indeß, soviel wir sehen, auf das eigentlich strategische Gebiet nicht übergriff.

Den Beginn des Arieges voranssehend, hatte man es an den nöthigen Vorbereitungen nicht fehlen lassen, während der Dauer desselben war man nach allen Seiten hin bemüht, die Mittel des Widerstandes ungeschmälert zu erhalten. So meinte man in Nürnberg wenigstens hinlänglich gerüstet zu sein, um die Unabhängigkeit des Gemeinwesens ihrem vollen Umfange nach behaupten und einen Frieden nur auf der Grundlage billiger Ausgleichung eingehen zu können. Durch Briefe und durch Gesandtschaften hat der Nath allen

Machthabern bie Gerechtigkeit feiner Cache barzulegen, von ben Berbündeten Sülfe zu erlangen gesucht. Und wenn and bie lettere weit fparlicher, als man hoffen mochte, gufloß, vielmehr die Unterstützung ber fleineren frankischen Bundesftädte eine Abgabe von Streitfraften nöthig machte, wenn es trot aller Borforge nicht immer gelang, Misstände zu befeitigen, bie in ber Stadt ober unter bem Rriegsvolf fich geltend machten, wenn auch bas Gewerbe ftodte und ber Handel daniederlag, fo blieb es boch kaum zweifelhaft, bag die Bürger, durch ihre Mauern geschütt, bem Abelsheere murben Trot bieten konnen. Mochte biefes lettere immerhin gahlreicher und friegegeübter, mochte es mit geringerm Koftenaufwand zu unterhalten fein, als die bei ben täglichen Streifzügen und entfernteren Expeditionen meift allein verwendeten Soldtruppen ber Städter: unter ben unausgesetten Berheerungen ihrer Ländereien, die jedem Angriffe offen lagen, faben auch die Fürsten mit jedem Tage mehr die Gulf8quellen ihrer Macht versiegen. 22) Beruhte boch die Art ber Kriegführung zum großen Theile auf bem Grundfat, ben Begner burch ben feinem Gebiete zugefügten Schaben zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Die Felder murden ver-wüstet, tie Dörfer verbrannt. Dennoch könnte man im allgemeinen nicht fagen, daß ber Krieg ein graufamer gewesen fei. Es fehlt auf beiben Seiten nicht an fcbnen Zügen von würdiger Behandlung bes Gegners. Und wenn bie Beschädigung ber Ortschaften und Länder größer, so war der Verluft an Menschenleben geringer, als bei ben meisten Rriegen auch bes 15. Jahrhunderts. Zahlreich wurden Gefangene gemacht, um, wenn fie bem bauerlichen Fußvolk angehörten, burch ihr Lösegeld bie Mittel zum Rriege zu vermehren.

Größere Schlachten wurden beinahe gar nicht gefchlagen, um fo glänzender zeigten lebhafte Reitergefechte die Tapferkeit bes einzelnen wie die Einsicht bes Führers. Da hier auch ber Markgraf perfonlich an ber Spite feiner Ritter fämpfte, find diefelben für ben Bang bes Rriegs in vieler Beziehung ausschlaggebend gewesen. Erft gegen Ende beffelben begegnen fie häufiger. Um 11. Marg 1450 erfochten die Nürnberger unter Heinrich Reuß von Plauen und bem Rathsherrn Jobst Tetel einen glänzenden Sieg über Albrecht, ber, felbst zur Flucht gedrängt, erft innerhalb ber Thore von Schwabach Schutz fant. Mit einer großen Bahl ritterlicher Gefangenen und mit brei erbeuteten Panieren fehrte man am Abend jenes Tages in die Stadt zurud und nach allen Seiten hin verkündete ber Rath bas glückliche Ereigniß. Dem folgte bann freilich einen Monat später bie ebenso entscheidende Niederlage des vereinigten Städteheeres bei Kloster Sulz, fühmestlich von Leutershaufen, wo Markgraf Albrecht, von ben thuringischen Grafen Sigmund von Gleichen und hans von Hohnstein sowie dem Mar= schall Georg von Pappenheim begleitet, auf bas bei bem Mangel einer einheitlichen Leitung rasch in Unordnung gerathene Rriegsvolk ber Städte eindrang. Empfindlich waren auf der letztern Seite die Berlufte aller Betheiligten: Bürger und Eble, die in städtischen Diensten standen, vor= nehmlich gerade die Führer geriethen in Gefangenschaft. 23) Der nürnberger Rath aber schrieb bamals in jener wackern, unerschütterlichen Gefinnung, die allein zum endlichen Er= folge führt: "Uns ift es angenehmer, fie find mit Ehren barniebergelegen, benn fie wären mit Schanben gefloben."24) Die Nürnberger allein haben bann noch einmal, am 20. Juni, bei Rednithembach bem Markgrafen eine Schlappe beigebracht, ohne jedoch ihren Sieg, an bem diesmal auch bas Fugvolf theilnahm, weiter verfolgen zu können.

Benige Tage barauf find die Berhandlungen, welche, um einen friedlichen Bergleich herbeizuführen, fast während

bes ganzen Krieges, ftets abgebrochen und boch immer wieber aufgegriffen, gepflogen worden waren, zu einem Abschluffe gelangt und am 2. Juli 1450, gerade ein Jahr nach bem Beginne bes Rrieges, murben von allen Seiten bie Feindseligkeiten eingestellt. Auf biesen zu Bamberg geschehenen vorläufigen Friedensschluß folgte ein noch brei Jahre lang mahrenber, burch gutliche Bergleichshandlungen zeitweise unterbrochener ober von ihnen begleiteter Rechts= ftreit zwischen Nürnberg und bem Markgrafen. Denn alle jene Differenzen, von benen man ausgegangen war, follten burch ben römischen Rönig, beffen bisherige Bermittelungs= versuche nicht minder seine Ohnmacht wie ben Mangel an jebem richtigen Berftandnig ber Lage bargethan hatten, jett geschlichtet werben. Dem vielfach intereffanten Gange ber während und nach dem Kriege geführten Unterhandlungen zu folgen, kann hier nicht die Absicht fein. Die vollständig auf uns gelangten Acten berfelben enthalten alle bie aus= führlichen Reben und Gegenreben, welche von ben Fürsten ober beren Unwälten und ben Rathsbotschaften bei ben häufigen Tagleiftungen gehalten wurden. Mit erschöpfenden Argumenten hat Dr. Peter Anorr die fürstlichen Forberungen, Gregor Beimburg bie Rechte Nürnbergs zu vertheidigen gesucht, mit eifersüchtigem Mistrauen hat man die Formeln einer Uebereinkunft stets aufs neue redigirt. Markgraf Albrecht, ber bei ben meiften biefer Zusammen= fünfte persönlich zugegen war, hat oft genug felbst bas Wort ergriffen. Mit herrischer Leibenschaft verlangte er, als man zu Wien vor Friedrich III. tagte, daß ein Fürsten= gericht, zu welchem er seine eigenen Bundesgenoffen aus= erfeben hatte, bie Entscheidung fällen folle, - ein Begehren, bas Gregor Beimburg, ungerecht, wie es war, mit icharfen Worten zurudwies, und bas auch von ben Fürsten nicht alle sich aneignen mochten. Erst im April bes Jahres 1453

wurde zu Lauf ein dauernder Friede geschlossen, unter ber Bermittelung bes Herzogs Ludwig von Baiern= Landshut, mit welcher ihn der Raiser, welcher darauf verzichten mochte. burch einen Urtheilsfpruch bie Sache entscheiben zu können, beauftragt hatte. Danach blieben bie Rechte Nürnbergs, welche Markgraf Albrecht in Zweifel gezogen ober angetaftet hatte, beinahe fämmtlich aufrecht erhalten, wurden bie von ihm eroberten Schlöffer zurudgegeben, und nur auf die in einem Nebenvertrage ausbedungene und bisher beharrlich verweigerte Zahlung einer freilich ber urfprünglich gefor= berten lange nicht entsprechenden Gelbsumme mußte bie Stadt schließlich eingehen. In ähnlicher Weise und zum Theil noch fpater wurden die beim bamberger Friedens= werke ebenfalls rechtlicher Entscheidung ober schiedsrichter= lichem Spruche anheimgegebenen Streitigkeiten anderer Städte mit einzelnen Fürsten, nicht alle jedoch ebenso gunftig, ausgeglichen.

Was Markgraf Albrecht Nürnberg gegenüber erreichte, war überaus wenig im Bergleich zu dem, was er gewollt und erstrebt hatte. Auf seine hochfliegenden Entwürfe mußte er, soweit bieselben gegen bie Städte gerichtet maren, völlig verzichten. Wenn er in der That, wie die Nürnberger in einem Rundschreiben an die Universitäten des europäischen Festlandes flagen 25), nichts Geringeres einst beabsichtigt, als bie Stadt völlig unter feine Gewalt zu bringen, fo mußte er biefem Gebanken jett für immer entfagen. Daß er die Nothwendigkeit eines folden Bergichts erkannte und fich ihr zu fügen wußte, ift uns bas beste Zeugniß von der mahrhaft politischen Ginficht dieses Fürsten. Er stand bavon ab, ein mit Borliebe erstrebtes Ziel weiter zu verfolgen, als er fah, daß es unerreichbar war, daß jeder fernere Schritt in biefer Richtung nur ein nutilofes Berbrauchen feiner geiftigen und materiellen Rrafte gur

Folge haben könne. Wol vorzugsweise in viesem Sinne haben wir es zu verstehen, wenn er noch im Jahre 1453, bald nach dem eigentlichen Friedensschlusse, einer nürnberger Nathsbotschaft erklärte, er bereue soviel Unheil über die Lande gebracht zu haben und wolle durch einen allgemeinen Friedensbund, an welchem theilzunehmen er die von Nürnsberg zunächst auffordere, den angerichteten Schaden wieder gut zu machen suchen. Dährend seiner ganzen noch sehr langen Negierung hat er fortan Friede mit der Stadt gehalten. Diese aber erntete alle die Früchte des rühmlich bestandenen Kampfes und ging eben jetzt dem glänzendsten Jahrhundert ihrer Geschichte entgegen.

Wir sehen schon hieraus, welches bie Resultate bes großen Rrieges gewesen. Ungeschmälert hatten bie Städte ihre eigenthümliche Entwickelung burch bie lette bebeutenbe Rrife, welche sie bedrohte, hindurch gerettet. Durch keinen allgemeinen Angriff faben fie in ber Folgezeit ihre Existenz weiter in Frage gestellt. Aber wie ihre lette große Bereinigung nur ber Abwehr eines folden gegolten hatte, fo haben fie zu einer gemeinsamen, umfassenden politischen Thätigkeit sich auch nicht mehr zusammengethan. Die selbständige Bebeutung und Macht ihrer Bündniffe mar, im obern Deutschland wenigstens, für alle Zeiten gebrochen. 3m Gegensate zum großen Sanfabunde bes Nordens und feinen verschiedenen Abzweigungen hatten biefe lediglich politischen Zweden ihre Entstehung verbankt und sind ihnen treu geblieben, ohne je mercantile Intereffen unmittelbar ins Auge zu faffen. Go haben fie bem Wandel ber staatlichen Berhältnisse auch rascher erliegen muffen. Das Einungs= wefen, beffen man in ben Wirren ber nächsten funfzig Jahre am wenigsten völlig entbehren konnte, hat fortan eine ver= änderte Richtung empfangen. Es find nicht mehr bie großen, bom ständischen Gegenfatze getragenen Parteien, welche fich

feiner bemächtigen; vielmehr localen Intereffen hat es von jett an gedient. Die Städte, mehr burch die Rraftan= ftrengungen ber einzelnen als burch ihr gemeinsames Auftreten gerettet, find, wo sie es vermochten, jede ihre eigenen Wege gegangen, haben Berbindungen mit ben benachbarten Fürsten geschlossen, und auf ben besondern Grundlagen ihrer Existenz weiter bauend ist eine jede von ihnen immer mehr zu einer auf sich selbst gestellten Individualität er= wachsen. Es bereitete fich auf allen Seiten bie Entwickelung vor, durch welche am Ende des 15. Jahrhunderts das Territorialsustem zu vorwiegender Geltung, das Fürstenthum, in einer Reihe bedeutender Perfonlichkeiten vertreten, gu jenem innern Abschlusse gelangte, ber ihm bie Bukunft gesichert hat. Gerade hierin aber mußten ihm die Städte zum Borbild bienen, beren staatliche Organisation neben aller Eigenthümlichkeit fo vieles enthielt, was für bie neuen Bilbungen zugleich bie Grundibee und ben Ausgangspunkt hergeben follte. Go haben die Bürger, indem fie ihr Gemeinwefen und bie politische Gelbständigkeit beffelben gegen die Angriffe der Fürsten und des Adels schützten, nicht blos ben Boden gefichert, auf welchem Rünfte und Wiffenschaften, bie ganze reiche Cultur jener Tage immer glänzender fich entfalten follten, fie haben eine bedeutungsvolle Errungen= schaft auch für bas Staatsleben ber Folgezeit bavongetragen.

## Anmerkungen.

- 1) Für bie schwäbischen Berhältnisse bilbet ber 1856 erschienene Bb. 3 von Stälin's Würtembergischer Geschichte für bie frantischen Dronfen's Geschichte ber preußischen Politik und besonbers ber Bb. 2 ber von ber historischen Commission bei ber königslich bairischen Akademie ber Wiffenschaften herausgegebenen Städteschroniken bie hauptgrundlage unserer Renntniß.
- 2) Gine Anschauung, die sie benn auch selbst wol geltend machten. Bgl. das strasburger Schreiben in Schilter's Ausgabe von Königshofen, S. 986. In einem Liebe aus der Zeit des Städtekrieges wird ihnen vorgeworfen, daß sie unter Vertreibung des Abels und der Geiftlichkeit für sich allein das Römische Reich sein wollen:

jh gebundt es feb nit ir geleich, und nennen fich bas römisch Reich.

Liederbuch b. Sl. Satlerin, herausgegeben von Saltaus (Queblinburg 1840), S. 40.

- 3) Jung, Miscellan., I, 288; vgl. Stälin, Burtembergifche Gefchichte, III, 469, Unm. 6. Softer, Raiferliches Buch, S. 15.
- 4) Bgl. Konrad Stolle's Thuringifch-Erfurt. Chronif, herausgegeben von heffe (Bb. 32 ber Bibliothek bes literarischen Bereins in Stuttgart), S. 22.
- 5) So ichrieb 3. B. Nürnberg im Juni 1449 an Erfurt: Man werbe jett immer mehr inne, wie bas Beginnen ber Fürsten ,,eine jugerichte Sache" sei, um bie Stäbte, eine nach ber anbern, niesberzuwerfen. Bgl. Chronifen ber beutschen Stäbte: Nürnberg, II, 372.

- 6) Die "Einung" benn bies ift jeht ber urkundlich gebrauchte Ausbruck bestand, von ben vorübergehenben Bersuchen ber Jahre vorher abgesehen, schon im Jahre 1443, wie sich aus ben bei Stälin, III, 464, Anm. 5, angeführten Beitrittserklärungen ergibt, und erweiterte sich allmählich.
- 7) Wie die Armagnafenbedrängniß barauf einwirfte, zeigt 3. B. was in Schifter's Anmerkungen zu Königshofen S. 983 und bei Müller R. T. Theat., I, 230, über die Berathungen der Städte auf dem nürnberger Reichstag von 1444 mitgetheilt ist. Ebenso geben es die Berhandlungen zu erkennen, welche dem Beitritt Nürnbergs zum Städtebündniß (December 1444) vorangingen und von denen wir durch das im nürnberger Archive aufbewahrte Material Kunde erhalten.
- 8) Bgl. bie Urfunde bei Bender, Coll. jur. publ., de pfalburg., S. 204 fg.
- 9) Auch wenn es sich um eine Vermehrung ber Bundespflichten handelte, für welchen Fall man im Bundesbriefe von 1382 (vgl. Forschungen zur beutschen Geschichte, II, 198), abweichend von ben frühern Bestimmungen, eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen für nöthig erachtete. Uebrigens führten Augsburg und Nürnberg im Bundesrathe je drei, Ulm und Eflingen je zwei Stimmen.
- 10) Erft bei ber Erneuerung bes Bündniffes gelang es, so gefährliche Ausnahmestellungen, wie die war, welche Nürnberg anfangs für sich und die kleinen frankischen Städte Windsheim und Beißenburg in Anspruch genommen hatte, zu beseitigen. (Die Aufnahmsurkunden der genannten Städte vom 9. Dec. 1444 im nürnberger und siuttgarter Archiv; vgl. in Bezug auf letzteres Stälin III, 464, Annt. 5.)
  - 11) Chronifen der deutschen Städte: Nürnberg, II, 388.
- 12) Admirabilem eum ac pene divinum reddidere. Aen. Sylvii Europa ap. Freher serr. ed Struve, II, 131.
- 13) Als freilich breiviertel Jahre später König Friedrich wegen ber lausitzer Angelegenheit viele nordbeutsche Fürsten ermahnte, Branbenburg gegen Sachsen keinen Beistand zu leisten, haben die pommerschen Fürsten bas zugesagt. Riedel, Cod. dipl., II, 4, S. 432. Weniger bestimmt lautet, wie ich meine, die Antwort Heinrich's von Mecksenburg; l. c. S. 431, 432.

- 14) Die Urfunde ift veröffentlicht von Palacky in ben urfundlichen Beiträgen gur Geschichte Böhmens im Zeitalter Georg's von Pobiebrad (Font. rer. Aust., XX), Rr. 2.
  - 15) Chronifen der beutschen Städte: Nürnberg, II, 371, Anm. 2.
- 16) Wohl hatte bie gemeinsame Gefahr auch in ben Kreisen ber Sansa ben Gebanken an eine Verbindung mit ben oberdeutschen Städten angeregt, aber die zur Erwägung besselben angesetzte Tagfahrt kam nicht einmal zu Stande.
- 17) Sein Bruber Friedrich (ber Siegreiche), welcher nach bem schon in ber ersten Zeit bes Krieges (am 13. Aug. 1449) erfolgten Tobe Ludwig's die Regierung übernahm, behielt den Städten gegenüber bieselbe Stellung bei.
- 18) Zu einem förmlichen Bundesvertrage zwischen ihm und ben Städten ist es, soviel ich sehe, nicht gekommen. Noch am 18. Mai 1450 konnten, nachdem Markgraf Albrecht schon früher in dieser Richtung thätig gewesen war (Chroniken der deutschen Städte: Nürnberg, II, 460, Anm. 1), die verblindeten Filrsten eine drohende Aufforderung an ihn richten, am Kampse gegen Nürnberg theilzunehmen. Bgl. Palacky in den Font. rer. Aust., XX, 8, und Kotelmann, Geschichte der ältern Erwerbungen der Hohenzollern in der Niederlausith, S. 37, Anm. 5.
- 19) Den Borschlag, ein böhmisches Sölbnerheer in seine Dienste zu nehmen, ber ihm für ben Fall ber Beenbigung bes Krieges zwischen bem Pobiebrad'schen und bem Strakonicer Bunde im Mai 1450 gemacht worden war, hat dagegen ber nürnberger Rath zurückgewiesen. Bgl. Chroniken berbentschen Städte: Rürnberg, II, 473.
- 20) Daher Markgraf Albrecht bem letztern bie Theilnahme bieses Herrn und anderer fächfischen Stelleute am Kriege jum lebhaften Borwurse machte. Bgl. Chronifen ber beutschen Stäbte: Rürnberg, II, 460, Anm. 1; Dropfen, Geschichte ber preußischen Politif, II, 1, 127, 128.
- 21) Bgl. Nürnberger Polizeiorbnungen, herausgegeben von 3. Baaber (LXIII, Bubl. bes stuttgarter literarischen Bereins) an verschiedenen Stellen bes 6. Abschnittes, 3. B. S. 226.
- 22) Aen. Sylv. Hist. Frid. (ap. Kollar, Anal. II, 425) säßt ben Markgrafen einem ber königlichen Commissare, welche ben Frieden vermitteln sollten, dem Bischof von Chiemsee entgegenrusen: "In Tempore venisti pater, fessi bello utrinque sumus, neque

vires nobis neque facultates superant ullae, ferro juventus periit, fruges ignis absumpsit, aurum omne recessit", womit er namentlich in Bezug auf ben letztgenannten Punkt, für welchen bies schon ber schließliche Austrag bes Streits beweist, vorzugsweise seine eigene Lage schilbert. Bgl. Aen. Sylv., 1. c., S. 423, 424.

- 23) Auf biesen Zusammenstoß bezieht sich wol die lebhafte Schilberung, welche Aen. Sylv. Hist. Frid. (ap. Kollar, Anal. II, 166, 167 und 421 423) von dem persönlichen Helbenmuthe bes Markgrafen entwirft. Die nicht unwesentlichen Verschiedenheiten der beidesmaligen Erzählung zeugen übrigens von der Flüchtigsteit seiner Berichterstattung in diesen Dingen.
  - 24) Chronifen ber beutschen Stäbte: Rürnberg, II, 215, Anm. 2.
  - 25) Chronifen ber beutichen Städte: Rurnberg, II, 518.
- 26) "hett bie sach vor mir, bas ich burch solich verstentnilß bie land in ruwe und guten frib bringen wolt, damit ich ber übeln sache bes friegs, so ich zugericht habe, ein wiberlegung tun wolt, halt, bas gar vil mer wer filr mein sele, dann bas ich gen Rom ritt." Chronifen der beutschen Städte: Nilrnberg, II, 528.

## Ueber die Studien Winckelmann's in seiner vorrömischen Zeit.

Von

Karl Justi.



Heberschaut man das, was seit der von Goethe veranstalteten Sammlung: "Winckelmann und sein Jahrhundert", also seit mehr als sechzig Jahren über den Gründer unserer Archäologie veröffentlicht worden ist, so sollte man meinen, daß die Quellen zur Kunde seines Lebens vollständig erschöpft seien.

Niemand hat eine ausstührliche Erzählung seines Lebens versucht, so oft auch der Wunsch einer solchen, unter andern von A. W. Schlegel 1), ausgesprochen worden ist. Wo Winckelmann's im Zusammenhang umfassender historischer Darstellungen gedacht wird, ebenso wie in den mehr oder weniger panegyrischen Borträgen, zu welchen die Feier seines Geburtstags zuweilen Anlaß gibt, begnügt man sich, das Bekannte zu benutzen, das allerdings noch mancherlei Combinationen, Folgerungen und Anknüpfungen nützlicher Lehren zuläßt.

Und boch sind die einundzwanzig. Bände hanbschriftlichen Nachlasses, die aus der Billa Albani auf die Baticanische Bibliothek und von da 1801 nach Paris gekommen sind<sup>2</sup>), zum größten Theile, ferner die beiden Bände aus der alt-märkischen Zeit auf der Stadtbibliothek zu Hamburg<sup>3</sup>), eine Anzahl kleinerer in den Bibliotheken Dresdens, Montpelliers und anderer Orten zerstreuter Reste, und endlich die noch vorhandenen und nur zerstückelt mitgetheilten Originale der

Briefe an Stosch und die Schweizer noch gar nicht außgebeutet worden: man scheint geglaubt zu haben, daß diese Massen nichts als taube Schlacken seien.

Zwar hat sich gar vieles von dem, was Winckelmann hinterließ, bisher auch den emsigsten Nachsorschungen entzogen. Es gab einen Aufsatz über die dresdener Galerie aus dem Jahre 1752<sup>4</sup>) und ein platonissrendes Gespräch über das Schöne; es gab Betrachtungen über die griechischen Redner<sup>5</sup>) und zahlreiche deutsche Briefe an Bonsen, den Freund Gleim's 6), und an den Maler Deser<sup>7</sup>), um anderes nicht zu erwähnen.

Aber wenn durch eine gewinnreiche Ausbeute des bisjett Bekannten und Bernachlässisten die biographische Autsbarkeit dieser Reliquien bewiesen und das Interesse an ihnen aufgeregt wäre, vielleicht daß dann die allgemeinere Ausmerksamkeit gläcklicher ist als die Nachsuchungen und Bitten eines einzelnen Mannes. Denn der alte gascognische Edelmann scheint auch darin etwas für eine Besonderheit gehalten zu haben, was eigentlich von allen Menschen gilt, wenn er sagt: "Si quelquesois on m'a poussé au maniement d'affaires étrangères, j'ai promis de les prendre en main, non pas au poulmon et au soie; de m'en charger, non de les incorporer: de m'en soigner, oui; de m'en passioner nullement!"8)

Warum follte sich das Exemplar des emendirten Sophokles, dieses Denkmal seiner frühesten philosophischen Bersuche,
nicht noch einmal irgendwo auffinden, so gut wie vor einigen
Jahren das Exemplar des Julius Cäsar aus der Bibliothek
und mit den Nandbemerkungen desselben Montaigne, von
dem wir soeben einen Ausspruch anführten, in einem der
Bücherkästen der Seinekais ausgetancht ist? 10)

## Windelmann's Collectancen.

Der quantitative Umfang jener ungeheuern Manuscriptensconvolute scheint nun freilich auf ben ersten Anblick in einem kläglichen Misverhältniß zu ihrem Gehalt zu stehen. Bei weitem das meiste sind Collectaneen aus einer unermeßlichen bunten, chaotischen Lektüre. So sehr wir uns freuen und wundern, diese sonst von wenigen gern aufgehobenen Denkmäler des Werdens und Suchens durch Zufall und Berehrung so zahlreich und sorgfältig erhalten zu sehen, so ist doch das Gefühl, welches sich unser beim Durchblättern dieser Bände bemeistert, ein Gefühl der Enttäuschung, man möchte saft sagen des Schreckens.

Der Enttäuschung, weil auch nicht an Einer Stelle in die Massen des zusammengeschichteten fremden Stoffs das Goldborn einer kritischen Bemerkung, eines Gedankens eigener Fabrik eingesprengt ist, und weil, wenigstens in allem, was der vorrömischen Zeit angehört, nicht einmal Spuren von Studien für irgendein wissenschaftliches Problem oder gar für einen literarischen Plan wahrzunehmen sind.

Des Schreckens, weil, wie Leffing von Hamann's Büchern fagte, nicht einmal ein Polyhistor, sondern nur ein Panhistor im Stande zu sein scheint, in diesem Dickicht einen Pfad zu sinden und den Sinn dieses noch dazu fragmentarischen Durcheinander für ein Leben zu entziffern, in dem nichts ohne Sinn gewesen sein kann.

Und boch find biese Excerpte in einer Beziehung von unersetzlichem Werth.

Die Briefe Windelmann's, welche einst die Neugierbe bes beutschen Publikums nach Nachrichten von seiner Person zuerst befriedigten, indem sie nach und nach das Geheimniß entschleierten, welches sein früheres dunkles und sein späteres in mancher Beziehung glänzendes Leben anfangs umgab, biefe Briefe, bisjetzt die Hauptquelle seines Lebens, sind boch eine Quelle von sehr begrenzter Ergiebigkeit.

Sie sind unschätbar als unverstellte Aeußerungen ber Stimmungen und Regungen des Augenblick, hingeworfen ganz ohne einen Gedanken an andere möglichen Leser, als den einen im Augenblick des Schreibens so affectvoll verzgegenwärtigten. Sie würden stür uns kaum weniger interessant sein, wenn ihnen auch nicht das Gewicht des Namens ihres Absenders zugute käme. Wir können zwar nicht viel aus ihnen lernen, aber sie geben uns etwas was mehr ist als gelehrte Thatsachen, das Bild eines Menschen.

Aber nur wenig Auskunft enthalten fie über seine wiffenschaftlichen Beschäftigungen, über ben Bang feiner Bildung, über die Vorgeschichte seiner Werke. Windelmann, beffen Briefe fast nur Freundschaftsbeziehungen verdankt wurden, gab nur mit bem größten Widerwillen, gang abweichend von der fonftigen Beife ber Philologen, Briefe fachlichen Inhalts von sich. Selbst wenn er auf feine wissenschaftlichen Projecte zu sprechen kommt, so thut er fast nichts weiter, als daß er ihre Titel ankundigt. Er entwirft ein Werk vom Geschmad griechischer Rünftler, von bem Stile ber Bildhauer in ben Zeiten bes Phibias, eine Befdreibung ber Alterthumer in ben Garten und Galerien von Rom. In biesen Titeln und in einzelnen Schilberungen von Statuen erkennen wir allerdings die embryonischen Elementartheile, aus benen fpater ein größeres Werk gu= fammenwuchs.

Aber als Windelmann aufing schriftstellerische Projecte zu machen, war seine Bildung und sein Geschmack, waren seine Hauptgebanken und seine stillstischen Grundsätze bereits geformt. Die Entwürfe kamen ihm wie angestogen; er hatte nur das Material herbeizuschaffen, und selbst die

Fundorte besselben hatte er zum Theil durchstreift. Die dreizehn letzten Jahre seines Lebens (1755—68) sind es bekanntlich, in die sich alle seine Werke zusammendrängen; er that nur den Mund auf, so war er auch schon ein gemachter Mann und ein berühmter Mann. Aber die Blütenund Blättersülle, mit der sich der Baum in Einer Frühlingsnacht bedeckt, sind lange Wintermonate hindurch in der Knospe gehegt und vorbereitet worden.

Wir wünschen die geistige Vorgeschichte dieser Personlichkeit kennen zu lernen; wir fragen nach den Wegen, auf welchen die Steine zu diesem Bau gesammelt worden sind, nach den Einflüssen, unter denen sich diese Organe der Anschauung, der Erkenntniß, des Ausdrucks gebildet haben.

Kein authentischeres Denkmal vieser innern Geschichte eines Gelehrten kann es geben als solche Collectaneen, — wenn es nur nicht so schwer zu lesen wäre, so leserlich auch die Handschrift ist. Die Auswahl der Bücher, die quantitativen Verhältnisse der Auszüge aus den verschiedenen Autoren, die einzelnen Stellen, deren zuweilen eine einzige ein ganzes Buch repräsentirt, dies und anderes gestattet dem, der die rechten Augen mitbringt, das Feld seiner Studien zu überschauen, seine innersten Tendenzen zu ahnen, in seine gelehrten Sitten, in seine Lieblingsideen, die er sich freute in andern wiederzuerkennen, ja zuweilen in die geheime Werkstätte seiner Gedankenbildung hineinzusehen.

# Allgemeines Resultat.

Das Resultat nun, was sich hieraus für die innere Bildungsgeschichte Winkelmann's in der vorrömischen Zeit ergibt, ist, um es vorläufig herauszusagen, ein ganz anderes, als man nach der ersten Ansicht dieser Quellen meinen sollte.

Allerdings finden wir auch hier (wie jedermann erwarten

muß, ber solche Dinge mit historischem Sinn ansieht, die Spuren der Elemente, aus deren Aneignung er seine instellectuelle Existenz aufdaute. Wir sinden die großen Muster der Darstellung, die ihn frühzeitig sessellen; er sammelt sich Maximen des Lebens und des Schreibens, lange ehe er ahnte, welchen Gebrauch er davon machen würde; wir sehen, wie er sich den Tendenzen seiner Zeit lebhaft hingibt; wir sinden sogar zahlreiche Stellen, die uns später als Bestandstheile seiner eigensten Gedankenreihen begegnen.

Dennoch, wenn wir das, was eigenen Impulsen, und das, was äußern Einstüffen angehört, im ganzen und großen gegeneinander abwägen, so erscheint das Spontane in unverhältnißmäßigem Uebergewicht gegen das Receptive. Selbst was er von außen her aufnimmt, erscheint, genauer betrachtet, als ein Einsluß, der schon mit freier Wahl gesucht worden ist. Ich darf mir hier eine allgemeine Betrachtung erlauben.

Der gewöhnliche Mensch ift ein Product ber Umstände ober der sich burchkreuzenden Kräfte eines innern Triebes und äußerer Zufälligkeiten. Dem bebeutenden Menschen find die Umftande, welche man mit bem Namen bes Schickfals zusammenzufassen pflegt, nur bas Material, aus bem er fein geiftiges Sein aufbaut. Er folgt Impulfen, bie aus den ihm oft felbst geheimnisvollen Tiefen feiner Natur hervorkommen, Impulsen, die ihm die Gunft bes Zufalls bis auf einen hohen Grad entbehrlich machen, Impulfen, die ihm felbst niemand ertheilt hat, aber die er feinen Zeit= genoffen ertheilt. Er weiß auch in dem burrften Boben, ba wo andere verkommen würden, noch unsichtbare affimi= lationsfähige Elemente zu finden, die zu feinem Wachsthum hinreichen. Gein Wille läßt fich burch Wiberwärtigkeiten nicht lähmen und brechen, aber auch burch Berlodungen nicht erweichen und gerftreuen. Bleibe bir felbit treu -

"ursprünglich eigenen Ginn lag bir nicht rauben" - bas ift nicht blos eine ber erften Maximen ber Moral und ber Runft, fie follte auch ber Rompag bes Denkers und bes Forschers sein. Bei genialen Menschen aber werben wir, je genauer wir ihre Bilbungsprocesse uns aufzulösen suchen, auf eine gegebene Ratur gurudfommen; auf bie urfprung= liche Organisation einer geistigen Monate, auf einen Funten, ben wir göttlich nennen, weil wir ihn auf feine zureichenden Antecedentien in ber Rette des Caufalzusammenhangs zurud= führen können. Dieses Göttliche führt ben genialen Men= ichen oft einer Bestimmung entgegen, von ber er felbst fein Bewußtsein hat. Es macht ihn ungeschickter als viel mittelmäßigere Röpfe zu herkömmlichen, landesüblichen, zunftigen Beschäftigungen; es verdammt ihn zur Unruhe bes Suchens und Bersuchens, bis er auf ben Punkt trifft, mo er mit bem alexandrinischen Philosophen, da er nach Durch= wanderung aller Syfteme ber Weltweisheit ben congenialen Meister fand, in stürmischer Freude bes Findens ausruft: "Τοῦτον έζήτουν" — ben hab' ich gefucht!

Dieses also, was ich in Ermangelung eines bessern Wortes die Spontaneität des Genius nennen will, ist auch der dominirende Zug in Winckelmann's Bilbungs-geschichte. Diese Spontaneität aber zeigt sich in zweisacher Weise.

In allen den Dingen, wegen beren Windelmann bei der Nachwelt genannt wird, und die jedem von uns bei der Nennung seines Namens in den Sinn kommen, in diesen Dingen erscheint er von Hülfsmitteln, Mustern und Unzegungen im Stich gelassen; ohne Führer und ohne die nicht hoch genug anzuschlagende Ausmunterung, welche im Interesse der Zeit und in der dem Unbemittelten unentzbehrlichen Verbindung seiner idealen Ziele mit dem realen Ziele einer sichern und bequemen Lebensstellung liegt. Solche

Dinge nun waren die griechische Literatur, die bilbende Kunst, die deutsche Profa.

Dagegen erscheint Windelmann burch bie gebieterische Mobe und burch bie Sitte ber Zeit, burch bie Berührung und Berbindung mit einigen ber erften Gelehrten feiner Beit, in eine Reihe von Beschäftigungen hineingezogen, bie feinem Genius und ber Beftimmung, Die bas Resultat feines Lebens enthält, mehr ober weniger fremd waren. Aber alle biese Dinge hat er in dem Moment, wo er frei wurde, wo er, obzwar schon über die Mitte des Lebens hinaus, ben ber eigenthümlichen Mischung seiner Natur angemeffenen Gegenstand fand, von sich abgeschüttelt, so ganglich abge= ichüttelt, daß von einer mitgeschleppten hemmenden Rach= wirkung auch feine Spur zurüchlieb. Darunter meine ich aber nicht etwa seine Versuche theologischen ober medicinischen Brotstudiums, fondern jene polyhistorischen, encyklopädischen und bibliothekarischen, zum guten Theil auch seine historifden Bemühungen, Die, bem Umfang nach betrachtet, wol ben größten Theil feiner Lebenszeit und feiner Rräfte in Unfpruch genommen haben.

Die Laufbahn Windelmann's glich ben Abenteuern ber Prinzen arabischer Märchen, die um eines Kleinods willen eine Bilgerfahrt vollenden müssen und gebunden sind, sich durch kein Schreckniß und keine Lust von ihrem geradlinigen Wege ablenken zu lassen. Windelmann begegnete freilich viel weniger Sirenen als Geistern der Einöbe.

T.

# Windelmann's Irrfahrten.

#### Contrafte in Windelmann's Leben.

Der Stil, in welchem, wenn ich fo reben barf, Winckelmann's Leben entworfen ift, ift ein Stil ber Contrafte. Der Uebergang nach Rom und Italien scheibet sein Leben in zwei Hälften, voll ber frappantesten Gegensätze.

Und es ist nicht blos die Versetzung aus kahler Umgebung in die Versammlung der erhabensten Denkmäler der Welt, es ist nicht blos der Gegensatz von Suchen und Finden, von Entbehrung und Lebensgenuß, von Schuldienst und Herrendienst hier, und Freiheit von Geschäften und Freiheit seinen Neigungen zu leben dort. Es ist auch nicht blos der Wechsel in seinem Glück und in seinem Selbstgefühl, der den italienischen von dem deutschen Windelmann scheidet und seine frühern Vekannten oft fast zweiseln macht, ob der Autor von europäischem Ansehen, der Freund und Haussgenosse des Cardinals Albani und der herrische Präsect der Alterthümer mit dem niedergedrückten seehäuser Conrector und dem demüthigen Bibliotheksecretär zu Nöthnitz Eine Verson sei.

Es ist eine ebenso durchgreisende Umwälzung in seinem intellectuellen Leben vor sich gegangen. Man möchte von ihm sagen, was Clarendon von Eromwell sagte, daß er seine Gaben versteckt zu haben scheine, bis er Gelegenheit fand, dieselben zu gebrauchen; und dies war es, was Winckelmann selbst meinte, wenn er sich in die Klasse der Spätklugen (dula Teic) setzt, welche die Antipoden der Wunderkinder sind.

Für biefen Contraft aber erhalten wir nun eben bie

Schattenpartien aus seinen Collectaneen. Die zwei Theile seines Lebens verhalten sich in dieser Beziehung wie Zerstreuung und Concentration, wie Mannichfaltigkeit und Einheit, wie Zufall und Plan, wie Sammeltrieb und Schaffensluft.

Die Welt kennt Windelmann nur als einen frucht= baren Schriftsteller, ber eine Reihe abgeschloffener Werke, und Werke mit bem Chrgeiz ber Originalität, einem einzigen Gegenstand weiht, einem Gegenstand von engen Grenzen, wenn auch von allgemein menschlicher Bebeutung, feine Sulfstenntniffe, feine Gefühlsweife, fein Intereffe gehört ausschließlich biesem Gegenftande. Seine Buder find Bei= spiele eines nicht blos technisch und fünstlerisch wohlgeord= neten, sondern auch von einer höchsten mahrhaft humanen Idee getragenen Wiffens, und burchaus gefärbt von einer Dent = und Anschauungsweise, in der man später das antite Naturell erkannte. Selbst bie Alten, feine Lieblinge, lieft er in Rom fast nur noch, indem er eine Topik für die Runft= geschichte und eine Sammlung rathselhafter Basreliefs vor fich liegen hat. Jedermann kennt feine Siebe auf die wuften Compilatoren, auf die Gelehrten, welche wiffen, mas andere gewußt haben, und auf die, beren Wiffenschaft in ber Renntnig von Büchertiteln besteht, auf die Erziehung, welche bas Gehirn mit Tonen, ftatt mit Begriffen anfüllt. Das ift ber ultramontane Windelmann.

### Windelmann ale Polnhiftor.

Dagegen erscheint nun der altmärkische und sächsische Windelmann tief versenkt in die unabsehbaren und versworrenen Niederungen der Polymathie, welche noch im Ansfang des vorigen Jahrhunderts den gelehrten Beschäftigungen der Deutschen ihre Physiognomie gab. Wir sehen hier den

receptiven Ercerptor, der plan- und zielloß, oder wenigstens mit keinem andern Plan als dem, die ungeheuersten Foslianten in sich aufzunehmen und womöglich zu verdauen, mit eisernem Fleiß und unbegrenztem Wissensdurst in den weitläufigen gothischen Hallen der vier Facultäten und in den labyrinthischen Gärten der Literatur der modernen Gesellschaft umherstreist. Niemand der nicht wüßte, wessen Arbeiten er vor sich hat, würde auf den Gedanken verfallen, daß er hier die Papiere eines werdenden Archäologen unter den Händen habe.

Bon Kindesbeinen ist er auf die Enchklopädien erpicht, er begann als Knabe mit jener Duodezenchklopädie für Cavaliere, dem hamburger "Abligen Kitterplatz", in welchem eine lange Reihe von Bändchen mit geöffneten Festungen, Banakademien, Seehäfen, Münzcabineten, Arfenalen, Antiquitätenzimmern, Bibliotheken, "Naritäten- und Naturalienkammern, Bergwerken, Kaufmannsbörfen u. s. w., "die vornehmsten wissenschaftlichen und politischen Uebungen der politischen Jugend zu Nutzen und den Reisenden zur Bequemlichkeit ans Licht stellen sollte".

In einer Reihe von lateinischen Briefen aus Seehausen erbittet er von einem benachbarten büchersammelnden Geistlichen Bände des kolossalsten aller Universallegica, des (ohne die Supplemente) \*68 foliobändigen Zedler, und er besichreibt, wie er dem Boten, der einen Buchstaben bringt, ungeduldig entgegenläuft. 11)

Wol in seinem ganzen Leben aber hat ihn kein Buch länger und eingehender beschäftigt als Bahle's "Dictionnaire"; es muß einen wahrhaft überwältigenden Eindruck auf ihn gemacht haben, er überließ sich willenlos diesem Labyrinth historischen Wissens, das ein lebenslanger eiserner Fleiß aufgebaut hatte. Er strebt den Inhalt der gewaltigen Bände sich handlich zu machen und das Beste darans in seinen Kopf zu versehen. Er macht sich einen kleinen

Bayle, ber in einem Quartheft von 676 Seiten zu Paris erhalten ist <sup>12</sup>); aber er besaß noch einen zweiten Auszug, bessen Existenz nur durch ein alphabetisches Register bezeugt ist. Durch Nachweisungen richtete er sich den Dictionnaire zu einem Magazin für historische Studien ein <sup>13</sup>), und wie der Khalif, welcher seine wandernde Bibliothef von hundert Kamellasten auf ein Bändchen zusammenzog, so fertigt er noch 1755, dreizehn Jahre nach seiner ersten Bekanntschaft mit Bayle, eine Quintessenz ber eigenen Auszüge ("Extracta ex Extractis Dict. hist. Baelii"). <sup>14</sup>)

Und die Productivität, die er diesem Material entgegen= fest, ist eine gang gleichartige, ober vielmehr eigentlich gar keine Productivität: biefe Magazine ber Bielwifferei find ihm nicht eine Fundgrube für gewisse Zwecke, er sammelt nicht in Fächern, sondern er fertigt ebenfalls biographische und Miscellaneensammlungen; er macht Lexica aus Lexicis. Und das, was ihn an Bayle anzog, war nicht, wie man vermuthen könnte, bas antitheologische Wohlgefallen an bem Aufstörer verjährter theologischer Processe, an dem Abvocaten längstbegrabener Reter, ber fo ärgerliche Diffonangen in die apologetischen Sarmonien driftlicher Philosophen hineinbrachte; auch war es nicht bas formale Intereffe an feinen wahrhaft kanonischen Proben kritischer Runft; benn Bayle war durch seine intellectuelle Anlage wie durch seine moralischen und constitutionellen Eigenschaften und burch feine Schicfale bas eigentliche fritische Genie ber neuern Zeit.

Ihn interessirten vielmehr nur die Biographien, die Anekoten und Apophthegmen der Bahle'schen Helden. 18) Bas ihn damals an Bahle so bezauberte, war dasselbe, was er später so verachtete: der Büchergelehrte im kühnsten Stil, der classische Repräsentant derzenigen Gelehrten, deren Leben ganz und gar in der Schattenwelt der Bibliotheken, der Journale und Correspondenzen aufgeht, als gabe es

feine andere Welt; von bem 3. Sterling ichon fagt 16), er scheine sein ganzes Leben zugebracht zu haben in bes Blinius fenfterlofem Arbeitszimmer, nur bei Lampenlicht gefehen und die Welt für einen trefflichen Rohftoff gu Budern gehalten zu haben. Baule beschäftigte fich weniger mit ben Dingen, als mit bem, was über bie Dinge gemeint und geirrt worben ift; und die Leute, von benen er uns ergählt, würden ihm gleichgültig werden, wenn es nicht hundert Bufälligkeiten ihres Privatlebens gabe, und wenn ihr Bilbniß nicht burch die fpatern Uebermalungen ber Tradition, burch die schwankenden Lichter ber wechselnden Leidenschaften ber Jahrhunderte, burch bie grotesten Linien, zu welchen ihre Individualität von der Standalfucht verzogen wird, ent= stellt mare, und wenn nicht bies alles Anlag gabe, bas Gefpräch des gelehrten Salons an fie zu knüpfen, den Bayle eröffnet hat, und beffen Gefumme eigentlich fein Glement ift. Banle ichreibt nicht für Menichen, fondern für Lefer; aber diese Runft hat auch kein Mensch verstanden wie Bayle.

In ber That find alle Collectaneen Windelmann's mehr ober weniger im Bahle'schen Stil. Insofern ift ihre Lekture keineswegs so troden, wie viele meiner Leser vielleicht fürchten.

Es ist die Lästerchronif der Höse und der Großen; es sind die zuweilen wizigen, oft bloß paradoxen, obscönen oder lästerlichen Bonmots, es sind die bizarren Ideen der Grübler gärender Uebergangszeiten. Es ist hier alles ausgehäuft, was von Sitten, Meinungen und Thaten der Gesehrten in der Literatur der Ana chaotisch und pikant zusammenliegt. Die Berfasser der Essais, der Pensées, der Saillies d'esprit, die Memoiren, die gesehrten und galanten Correspondenzen wechseln ab mit den Bamphleten englischer Politiker und Deisten und mit den europäischen und außereuropäischen Reisewerken, in welchen seine Einbildungs-

kraft einen Ersatz gesucht zu haben scheint für die Gefangenschaft an einem kleinen Ort. Er verzeichnet endlich die antisquarischen und naturhistorischen Raritäten, den kostbaren Plunder der Kunstkammern deutscher Reichss und Residenzschlösser in Character dieser alten Kunstkammern, in welchen unsere Bäter mit mehr Sammeleiser als Geschmack, und mit mehr Freude am Sonderbaren, Karen, als am Schönen und Bedeutenden, statt ewiger Kunstwerke, die unglaublichen verschnörkelten Meisterstücke deutscher Handwerker aufgesstellt haben.

#### Windelmann als Bibliothefar.

Durch die Beschränkung auf den Verkehr mit der Bücherwelt, durch die Gewohnheit, auf kleinen Reisen, deren
Zahl an die Unruhe der alten Humanisten erinnert, in
den öffentlichen und Privatbibliotheken von Halle und Jena, Dresden, Leipzig und Magdeburg herumzuwühlen, durch
seine Anstellung bei zweien der größten Büchersammler der
Zeit, dem Kanzler von Ludewig und dem Grasen von
Bünau, endlich durch das gesteigerte Interesse, welches die Freude des Sammlers am eigenen Besitz schöner Ausgaben
erzeugt; durch dies alles entwickelte sich in Winckelmann
frühzeitig die Neigung zu einer bibliothekarischen Beschäftigung mit der Literatur, und er erscheint auf dem Wege
zum Literator.

Es ist noch ein Heft von 270 Quartseiten 18) vorhanden, welches Auszüge aus den "Actis Eruditorum Lipsiensium" aus den "Zuwerlässigen Nachrichten" und andern Journalen von den Jahren 1682 — 1747 enthält und in welchem keine Disciplin unberücksichtigt geblieben ist. Der Charakter dieser die europäische Literatur eines halben Jahrhunderts um-

faffenden Notizen, die oft bloße Beschreibungen der Bücher sind, verräth viel weniger ein sachliches als ein bibliothes karisches Interesse.

## Fachstudien.

Aus dem Kreise der theologischen Wissenschaften zwar, an die er sich aus Rücksicht auf seine Aeltern und Gönner für zwei Jahre gekettet hatte, fesselten ihn nur die biblischen Alterthümer und die Sprache des Alten Testaments, zu dessen Urtext er auch noch in Rom gern zurückschrte.

Dagegen ging von ihm selbst ber Bersuch aus, bie Mathematik und die Medicin zu seinen Fachstudien zu machen.

Er bezog im Jahre 1741 die Universität Jena, um bei Georg Erhard Hamberger (1677—1755) die Medicin zu studiren. Hamberger war der letzte consequente Bersechter des sogenannten iatromathematischen Shstems, welches die Medicin ganz auf die Gesetze der Mechanik gründen wollte. Die iatromechanische Schule war in Italien um die Mitte des 17. Jahrhunders unter dem Einsluß des Ausschwungs der Mechanik seit Galilei, der Cartesianischen Körperlehre und der Harveh'schen Entdeckung des Blutkreislauss ausgekommen; in Windelmann's Zeit aber war sie bereits überall durch eklektische Shsteme verdrängt worden.

Windelmann's spätere Urtheile über ben Werth ber Mathematik und über ben gesunden Menschenverstand ber Mathematiker seiner Bekanntschaft, die ihm eigene Art ber Gebankenverknüpfung, die von mathematischer Disciplin des Berstandes wenig verräth, beweisen, daß er für ganz andere Formen des Seins und Erkennens organisist war; seine Lehren schließen sich der Neihe von Wirkungen an, welche im vorigen Jahrhundert den mathematischen

Regelgeist aus dem Bereich der schönen Künste verbannten. Um so bezeichnender ist es für die damalige enchklopädische Tendenz seines Geistes und für seine Erregbarkeit gegensüber den intellectuellen Einslüssen der Gegenwart, daß er einige Jahre lang auch dem mathematischen Zeitalter seinen Tribut brachte; daß es eine Zeit gab, wo er nichts als Euklid studirte, wo er mit Enthusiasmus von der mathematischen Demonstration und mit Verachtung von der Empirie sprach und im Besitz einer Sammlung mathematischpphysikalischer Instrumente glücklich war. 19)

Die in einem Briefe gerühmte "kleine, aber rare Collection" physikalischer und medicinischer Nachrichten, die er in Dresden sich anlegte und in Rom erweiterte, besteht zur Hälfte aus den Abhandlungen der pariser und der londoner Akademien der dreißiger und vierziger Jahre; Uebersichten über das Ganze sucht er sich zu verschaffen aus des hallesschen Professors Krüger "Naturlehre", aus Allen's "Abrist der praktischen Medicin" und aus den Werken Buffon's.<sup>20</sup>)

### Siftorifche Studien.

Doch gab es unter diesen mannichfaltigen Studien ein bevorzugtes. Schon als Student in Halle war Winckelmann durch seine Verbindung mit dem Kanzler Johann Beter von Ludewig in das Studium der deutschen Reichsfchichte vom staatsrechtlichen Gesichtspunkte eingeführt worden.

Die beutsche Reichs = und Kaisergeschichte war durch Ludewig und Gundling, mit Verdrängung der bis dahin herrschenden alten Geschichte zum dominirenden Geschichts zweig der Universität gemacht worden. Daß der hier empfangene Impuls ein dauernder war, beweist ein Jahre nachher ausgeführter Auszug aus Simon F. Hahn's "Einstetung zu der deutschen Staats =, Reichs = und Kaiserhistorie

und bem baraus fliegenden jure publico" (1721). Der haupt= gesichtspunkt biefes Werks war, die auf die kaiferlichen Vorrechte und auf bas Wachsthum ber Stände bezüglichen Beränderungen zu entwickeln; ihr Berbienft mar Genauigkeit. Windelmann's Auszug geht bis auf Heinrich IV., die biplomatische Grundlage ift stets beigefügt. Es gibt auch noch eine Sammlung hiftorischer und ftaatsrechtlicher Fragen aus ber Geschichte ber Raiser von Sigismund bis auf Fer= binand II. in ber Weise von Gundling's Raiserfragen. Später erwarb er felbst bas große Bünau'sche Bert für ben Preis von 16 Thirn.; und so war er aufs treff= lichste vorbereitet zur Mitarbeit an diesem Werke, welche ihm einige schöne Jahre seines Lebens geraubt hat. Denn bie Berausgabe ber Geschichte ber sächsischen Raifer von Dtto I. bis auf Heinrich III., für welche er bie fachfischen Chroniten burchlesen mußte, zu ber umfassende Auszüge und Entwürfe von feiner Sand noch erhalten find 21), ift burch den Siebenjährigen Krieg vereitelt worden.

Es mag befrembend erscheinen, wie Windelmann soviel Zeit auf Werke verwenden konnte, in welchen, bei der fast rein juristischen Betrachtungsweise, und infolge des Charakters der geschilderten Zeiträume nichts auskommen konnte, was wie politische Einsicht oder gar wie philosophische Reslexion und wie künstlerische Form aussah, und welche meist die Werke von Männern waren, die den Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Leben vollkommen hergestellt sahen, wenn sie für ihren Hof Deductionen ausertigten, oder die adeliche Jugend für den Geschäftsverkehr abrichteten. Die Regierung des einzelnen Kaisers war bei den meisten nur ein Gesach, in welchem vereinzelte staatsrechtliche Fragen erörtert und für einzelne Ereignisse Zeugen ausgerusen und abgehört wurden; es waren Ketten von Belegen, zu welchen den Text zu schreiben man den Nachkommen überließ. <sup>22</sup>)

Allein man muß sich erinnern, daß diese Werke für die damalige Zeit ein großer Schritt waren; denn es war noch nicht gar so lange her, daß die deutschen Gelehrten sich damit begnügten, in einige halb sabelhafte Erzählungen der mittelalterlichen Chronisten des 14. und 15. Jahrschunderts hineingesehen zu haben, wo die Archive verschlossen und man in der Geschichte blos einen Zeitsvertreib suchte.

Aber nicht lange nach der Universitätszeit lernte Windelsmann auch ganz andere Vorbilder der Geschichtschreibung kennen. Als Hauslehrer in Hadmersleben fand er Zutritt zu einer Sammlung neuerer meist französischer Historiker, welche der Gesandtschaftssecretär Ludwig von Hanses in Paris angelegt hatte. Hier studirte er die Kornphäen des 16. und 17. Jahrhunderts, die de Thou, Grotius, die mit der Ersahrung von Geschäfts und Staatsmännern und aus eigener Theilnahme an den Ereignissen die Geschichte schren, und die von der Abendröthe des Zeitalters des Humanismus beseuchtet, sich den römischen Historikern, besonders dem Tacitus, in Sprache und Darstellungskunst an die Seite zu stellen suchten.

Seitdem stand die neuere Geschichte Europas bei Winckelsmann obenan. Er studirt die englische und französische Geschichte in Parallele nach den Werken des Napin de Thopras und des Pater Daniel. In einem Briefe an Hauses bittet er um Clarendon's "Geschichte der englischen Rebellion"; mit Voltaire's Geschichte Karl's XII. war er das mals auch schon vertraut.

Er hatte den Geschichtsunterricht in der Schule — er wird einmal genannt als "die vier Monarchien" examinirend — er sucht ihn in Kloster Berge; ja er spricht in einem Briefe aus dem Jahre 1746 den Entschluß aus, sich für bas Staatsrecht und bie neuere Geschichte an ber Universität Jena ober Halle niederzulaffen.

Wie er damals neuere Geschichte zu behandeln gedachte, bavon find noch einige Spuren erhalten.

Er sammelt nach Grotius' Borbild Sentenzen und Charafteristiken alter Historiker, Dichter, Philosophen, die er, wie mit einem "auf daß erfüllt würde" auf moderne Ereignisse und Personen anwenden will. So soll 3. B. die Taciteische Charakteristik des Tiberius bei Ludwig XI. von Frankreich angeführt werden, und bei der Erzählung von dem Mord Monaldeschi's durch die Königin Christine soll der Ausruf des Anchises über die Gefährlichkeit der Liebe göttlicher Weiber zu sterblichen Menschen citirt werden:

άλλ' έλέαις' έπεὶ οὐ βιοβάλμιος ἀνήρ γίγνεται, ὅστε Βεαῖς εὐνάζεται ἀβανάτησιν. <sup>23</sup>) Im Anhang find noch andere Broben diefer Art zu finden.

Ferner sammelt er Analogien und Parallelen aus ber alten und mittlern Geschichte, die zur Beleuchtung und Ausschmückung von Vorfällen und Charakteren der neuern Geschichte dienen sollen. Man sieht hier, sein lebhafter Geift strebt, zwischen den getrennten Provinzen seines Wissens, der alten Literatur, der mittelalterlichen Reichsgeschichte und der neuern Staatengeschichte Verbindungsfäden zu knüpfen; man sieht, wie sich der Darstellungstrieb regt bei unzu-länglicher Beherrschung des Stoffs.

Denn was für ein Licht kann auf die Politik Cromwell's ober des Herzogs von York fallen, wenn wir erfahren, daß auch Athanarich den königlichen Titel als misliebig ausgeschlagen habe; oder wozu soll bei dem Neid zwischen Louvois und Colbert an das Berhältniß von Nufinus und Stilico erinnert werden? Biele dieser Parallelen wären aufs höchste Zierathen der historischen Darstellung, aber Zierathen, die mehr zur Belastung als zur Berschönerung beitragen würden.

Ein ganz neuer Gesichtskreis eröffnete sich ihm, als er in Nöthnitz die zum Theil eben in jenen Jahren erscheinenden Werke des Auslandes aus erster Hand erhielt, welche auf eine vollständige Umgestaltung der Kunst der Geschichtschreibung ausgingen. In diesen Jahren beschäftigten ihn Bolingbroke's "Briefe über den Geist des Patriotissmus", Montesquieu's "Geist der Gesetze", Boltaire's "Zeitzalter Ludwig's XIV."; er eignete sich die Tendenzen dieser Schriftsteller mit Gelehrigkeit an.

Bolingbroke wollte die Geschichte behandelt haben als eine Begleiterin ber staatsmännischen Erfahrung, als Wegweiserin bes Genies, als eine Philosophie, die uns burch Beispiele belehrt, und er rieth, von den trummerhaften Ueberlieferungen des Alterthums zu der ganzen und authentischen Geschichte ber neuern Zeit zu eilen, auf beren Umwälzungen alle unfere Zustände ruhen. Voltaire verspottet bas burre Wiffen der Thatsachen und Namen, die Wiffenschaft der Lexica, die das Gedächtniß beschwert ohne ten Geist zu erleuchten, und fordert bie Bermandlung ber Geschichte aus einer Geschichte von Rriegen und Verträgen in eine Ge= Schichte bes menschlichen Beiftes, Die uns die Sitten und Eigenthümlichkeiten ber Bölker lehrt, die uns in Fehlern und Vorurtheilen die Wirkungen ber Leidenschaften zeigt und burch ben furchtbaren Stoff fo vieler Mächte und ben Umftur; fo vieler Reiche ben Faden der Fortschritte der Rünfte verfolgt.

Nichts aber fand bei Winckelmann ein geneigteres Dhr, als was mit der Abkehr von den monarchischen Ideen des Zeitalters Ludwig's XIV. zusammenhing.

Seinen Beifall hatte es, wenn bei Montesquieu das Begreifen der Größe und des Berfalls des antifen Staats zur Apologie, ja zur Apotheofe alter Institutionen und Sitten und alten Bürgerfinns wird, während der moderne Staat ins Halbunkel der Romantik zurücktritt.

Er las die Schriften bes Exulanten St.-Evremond und bes Grafen von Boulainvilliers, der die absolute Monarchie im Interesse der Unabhängigkeit des alten Lehnsadels angriff und beklagte, daß die Ideen der Baterlandsliebe und Seelengröße durch die Idee des Dienstes des Königs verdrängt worden seien. Unter den politischen Schriftstellern Englands aber kehrte er merkwürdigerweise am häusigsten zurück zu den leidenschaftlichen Declamationen des Schotten Thomas Gordon gegen Thrannei und Priesterthum, dessen Discurse zum Salust die Ehre erhielten, im Jahre II der Republik officiell übersetzt zu werden.

Mus biefen und andern Schriftstellern ichopfte Windel= mann jene Berftimmung gegen unfere politifden Buftanbe, ber er fich in Rom vollkommen frei überlaffen burfte, und Die in einigen unterbrückten Stellen feiner Briefe zuweilen bie Sprache eines Mitglieds bes Jakobinerclubs führt. Er "gebenkt mit Schaubern" an fein preußisches Baterland zurud, auf welchem "ber größte Despotismus brude, ber je erbacht ift". Für bie, welche "in diesem unglücklichen Lande eine schwere erstickende Luft schöpfen", scheint ihm ber Tob bas. Befte. "Es schaubert mich", ruft er, "bie Saut vom Wirbel bis zur Zehe, wenn ich an ben preufischen Despotismus und an ben Schinder ber Bölfer gedenke, welcher bas von ber Ratur felbst vermalebeite und mit libuschem Sande bedeckte Land zum Abichen ber Menichheit machen und mit ewigem Fluche belegen wird. Meglio farsi Turco circonciso che Prussiano!"24)

## Plan zu Borträgen über neuere Gefchichte.

Es wäre um ein Haar geschehen (wenn eine solche Betrachtung erlaubt ist), so hätten wir in Windelmann statt eines Archäologen einen Geschichtschreiber bekommen. Merkwürdig ift es, daß die Geschichte am Ende aller brei Abschnitte seines vorrömischen Lebens stand; die Universitätszeit schloß mit dem Berhältniß zum Kanzler von Ludewig; die Schullehrerzeit in der Altmark mit dem Plan einer Habilitation für dieses Fach und mit dem Engagement bei Bünau; die sächsische Zeit dagegen mit einem Plan zu Borlesungen über neuere Geschichte, zu denen ihn eine Gesellschaft in Dresden eingeladen hatte. Nur die Singangsvorlesung ist ausgearbeitet worden und noch erhalten; er hatte sie geschrieben ein paar Monate ehe ihm der unerwartete Erfolg seiner ersten Schrift den Anstoß gab, dem er dann bis ans Ende seines Lebens solgte. Es schien ihm einen Augenblick, als ob er hier an seinem endlichen Ziele stehe.

Diese Vorlesung, welche sich in Deser's Nachlaß vorfand, ift bas einzige Document über bas, was Winckelmann am Schluß einer funfzehnjährigen Beschäftigung mit der Geschichte über ihre Behandlungsweise bachte; sie ist zugleich sein befinitiver Abschied von der Geschichte.

Die Idee dieser Rede war, daß der mündliche Bortrag der neuern Geschichte Bortheile gewähre, auf welche man in Büchern verzichten müsse. Man könnte densen, daß ihn auf diese Idee der Druck gebracht habe, der unter dem Brühl'schen Regiment auf der sächsischen Presse lastete. Aber es ist mehr der Druck gemeint, den die starren, schwerfälligen und hartnäckig vertheibigten Geswohnheiten deutscher Universitätshistoriker auf eine freiere Bewegung der Darstellung übten, obwol allerdings auch Geslegenheit genommen werden soll, "Helden und Prinzen die Larve abzuziehen".

Der hiftorische Redner soll die Geschichtschreiber bem ftrengen und thrannischen Gesetz überlaffen, dem sie ihre eigene Willfür und Wahn unterworfen, alles zu schreiben,

mas man schreiben kann; er bispenfirt sich, mit bem Ralender in der hand, feinem Belben von Tag zu Tag, von Schritt zu Schritt zu folgen. Er fennt einen weitern Borizont als bie, welche nur von Fürsten und Feldherren, von Kriegen und Berträgen erzählen; auch läßt er fich nicht blenden von bem Glang, den allerdings die großen Tage über die Geschichte, wie über ben Belben ergießen. Er fennt einen humanern und philosophischern Magstab bes Werthes. Er barf bie Siegeszeichen ber Belben in ein ichwaches Licht und in ben Sintergrund bes Gemälbes feten; aber er zeigt bie mahre Größe bes Felbherrn: "bie mit Klugheit und ohne Taufende von Menschenopfern übermundenen Schwierigkeiten machen ben Belben". Und ber Freund ber Menschen, ber Bater bes Baterlandes, ber Belfer ber Unterbrudten, ber Beforderer ber Rünfte, ber Friede in feinen Grenzen und Rube in feinen Palaften heat (ber Herzog Karl V. von Lothringen) ist unendlich erhabener als der ehrgeizige Eroberer (Ludwig XIV.). 25)

Er geht noch weiter, und die Geschichte wird ihm zu einer Geschichte des menschlichen Geistes; sie nennt die Ersfinder und die Originale unter den Gelehrten und Künstelern; ja alle, die in ihrer Art groß gewesen, bis auf die Spitzbuben und Phrynen. Auch möchte er die Geschichte von ihrem freilich undermeidlichen Unrecht befreien: über den stillen menschlichen Werth hinwegzugehen; er will den Helden die Namen starker und ewiger Freunde beigesfellen.

In diesem ersten oder persönlichen Theil der Geschichte sollen auch die Anekdoten Platz sinden, die man in unsern Reichshistorien vergebens sucht, und welche uns doch bei der Entwerfung der Charaktere soviel Licht geben, und von dem Innersten der Seele zuverläfsiger als ein Porträt zu urtheilen erlauben.

Von diesem biographischen Theil ber Geschichte geht er zum pragmatischen über. Der Redner soll die großen Schicksale und die wunderbaren Wechsel der Reiche und Staaten, ihre Aufnahme, ihr Wachsthum, ihren Flor und Berfall nicht blos im Vorbeigehen andeuten oder gar dem Leser zum Versolgen überlassen, "sondern in entscheidenden Betrachtungen" behandeln. Er soll die merkswürdigen Perioden und Cirkel der Staaten auch in Gewerbsleiß, Handel und Wohlstand versolgen und durch das alles die großen Mittel lehren, wodurch Staaten glücklich und mächtig werden.

Daß nun alle biese Dinge nicht auch für gebruckte Bücher wünschenswerth wären, bafür ist kaum ein Grund einzusehen. Aber Winckelmann hatte sich nach seinen Borsbildern und nach seinen eigenen Neigungen ein Bild von Geschichtschreibung zusammengesetzt, das zu wenig Aehnslichkeit hatte mit den Quartanten der deutschen Professoren, als daß er gewagt hätte, sein leichtes Gebilde neben sie zu stellen; der Schüler Ludewig's und Bünau's glaubte seiner, freilich nie bis zur Geburt gelangten Schöpfung kein Recht auf die Würde einer gedruckten Historie vindiciren zu können.

Ob uns diese Probe zusammen mit dem, was Windelmann später in historischer Darstellung auf einem andern Gebiet aussührte, das Recht gibt, mit einem Kritiker, der kurz nach seinem Tode schrieb<sup>26</sup>), anzunehmen, daß Winckelmann, wenn er sich blos auf die Geschichte gelegt hätte, unser Hume hätte werden können, das mögen die Leser selbst entscheiden.

Wie aber ber Plan biefer Geschichte ausgefallen wäre, barüber können wir eine Bermuthung wagen.

Auf bem Hintergrunde eines aus Reisebeschreibungen gewonnenen Gemäldes des Charafters des Landes und Bolts

follten bie großen Unfichten ber Rreisläufe ber Staaten gegeben werben und ihre Urfachen enthüllt. Die Wechfel ber culturgeschichtlichen Botenzen, ber Wiffenschaften und Rünfte, bes Sandels und ber Gewerbe, follten in ähnlichen Betrachtungen mit ber politischen Geschichte vereinigt werben-Aber in gleichem Berhältniß mit ber Entwickelung Diefer unpersönlichen Evolutionen ber Elemente bes Culturgangen und ber Jahrhunderte follten bie hervorragenden Geifter aus ber politischen und militärischen, ber gelehrten und artistischen Sphäre geschildert werden. Polybins und Plutarch, Montesquien und Baple follten verknüpft werben. Die alten Schriftsteller hatten ben Schmud von Sentengen und Analogien hergegeben. Das Bergnügen an betaillirter Ausmalung des Schauplates ber Vergangenheit follte burch gelegentliche Ginschaltung von "Ceremoniell, Gebräuchen und artigen Nachrichten" auch fein Recht bekommen. Das Ganze aber follte ber Beift ber Sumanität und ber Freimüthigkeit gegenüber ben Machthabern burdweben.

### Selbstbefreiung.

So war Winckelmann dicht vor dem Moment, wo er die Wissenschaft der Kunst des Alterthums als seine Lebensaufgabe ergriff, durch eine Verkettung von Umständen, die in der Theilnahme an dem classischen Bünau'schen Katalog gipfelten, einer der ersten Bibliothekare seiner Zeit geworden, und durch eine Reihe von Studien, die uns den Gang der deutschen historischen Studien in der ersten Hälfte des Jahrhunderts abspiegeln, und die wiederum in der Theilnahme an der Bünau'schen Reichsgeschichte auf der einen Seite und auf der andern in der Aneignung der historischen Ideen der modernen Historiser des Auslandes culminiren, war er bis nahe an die Meisterschaft ber Geschichtschreibung vorgedrungen.

Welche Kühnheit gehört dazu, in einer so elenden und ungewissen Lage wie die seinige das mit Mühe Gewonnene wegzuwersen, gleichsam Jahrzehnte aus dem Buch des Lebens herauszureißen, und nach der Ueberschreitung der Mitte des Lebens das Wagniß zu unternehmen, noch einmal von vorn anzusangen.

Wie viele hätten wol den Weg herausgefunden aus dem Labhrinth der Polyhistorie, aus dieser bequemen und nützlichen Bielgeschäftigkeit!

Ja lag es nicht sogar nahe, in der Reihe von Umständen, die ihn bis auf jenen Punkt geführt hatten, den Wink einer höhern Macht zu erkennen!

Aber Windelmann gehörte nicht zu benen, welche, nach Goethe's Worten, ", dem Zufälligen eine Art von Bernunft zuschreiben möchten, um sich vom Zufall beterminiren zu kassen und bem Resultat eines so schwankenden Lebens ben Namen einer göttlichen Fügung zu geben".

Bon bem Moment an, wo unserm Windelmann die ihm congeniale Wirkungssphäre sich aufgethan hatte, waren alle Spuren des Polhhistors, des Lexikographen, des Literators verschwunden. Wir beneiden ihm diese Berjüngungsfähigkeit, die sich nach einer in greisenhafter Gelehrsamkeit verlorenen Jugend zu Werken aufrafft, welche die Jugendfrische und Anmuth eines Herodot wiedergefunden haben; wir bewundern den unsehlbaren Instinct einer sich selbst vertrauenden Natur und die Elasticität eines Geistes, der in dem Moment, wo sein Schicksal ruft, wie ein Neugeborener sich auf den Schwingen der Werbelust und der Schöpfungslust zu der Morgenröthe des Ewigschönen erhebt.

II.

# Σοφός ο πολλά είδώς φυᾶ.

Im auffallenden Gegensatz zu der soeben geschilderten Gruppe von Studien zeigt sich nun aber saft in alledem, worin Winckelmann später seine Lorbern pflückte, wo er neue Bahnen eröffnete, wo er Gebäude nach eigenem Grundriß aufführte und die Neigungen der Zukunft ankündigte, daß das Schicksal für ihn eine ebenso hartnäckig übelwollende Stiesmutter war, wie ihm die Natur eine huldvolle Mutter gewesen war. Es gelingt uns allerdings hier und da Anregungen aufzusinden, aber wenn wir bis auf die ersten Anfänge zurückgehen, so sinden wir stets, daß er schon seine Nichtung hatte, als ihn die ersten Anstöße in dieser Richtung trasen, und daß er die Einslüsse, die ihn förderten, eigentlich selbst gesucht hatte.

## Windelmann's Wege jum griechischen Alterthum.

Ganz dem Impuls seiner Natur folgend, erscheint Winkelmann in seiner frühen Hinwendung zu den Grieden; ganz sein eigenes Werk war die für seine Zeit seltene Kenntniß des griechischen Alterthums und eines Kreises griechischer Schriftsteller, die zwar mit der Meisterschaft holländischer Sellenisten nicht verglichen werden kann und soll, welche aber die ausreichende und damals einzig dasstehende, und die in seiner damaligen Umgebung auch einzig mögliche Vorbereitung und Ausrüftung für seine spätere Kunstauslegung war. "Winckelmann ward die Schönheit in den Schriften der Alten zuerst gewahr."<sup>27</sup>)

Das Studium bes Griechischen konnte wol nicht tiefer

finken ohne zu erlöschen, als es während Windelmann's Jugendzeit in Deutschland gesunken war. Einige Trümmer griechischen Unterrichts wurden auf Schulen und Universsitäten noch durch das Neue Testament stehend gehalten; einige meist spätgriechische Schulautoren wurden von Zeit zu Zeit noch aufgelegt, welche diese Gunst ihrer moralischen Nutbarkeit und ihrem Neichthum an Sentenzen zu verdanken hatten. Zu griechischen Collegien meldete sich kein Zuhörer; und sie würden ihnen nicht haben folgen können, es wäre denn, man hätte sie zu einer Nachholung des Elementarunterrichts bestimmt.

#### Guerre des anciens et modernes.

Aber nicht blos die Tradition der Schule war im Erlöschen begriffen; auch ber Zeitgeift und bie Rreise, welche sich bas Monopol bes guten Geschmacks vindicirten, zeigten fich feit den neunziger Jahren gegen die Griechen fühler als je. Wer die Macht des Zeitgeistes kennt, ber weiß, wie viel ungunftiger Windelmann damit geftellt war als frühere Autodidakten, 3. B. Budé und Joseph Scaliger. Das erwähnte Vorurtheil datirte feit der Abwendung ber Franzosen von der pedantisch gelehrten Dichtung des Ronfard und ber Blejaden; es erhielt sich felbst in bem goldenen Zeitalter, beffen Kornphäen, wie Racine, Fenelon u. a., boch in gang anderer Weise als jene, ihren poetischen Sinn an den Griechen genährt hatten; es wurde nur bestätigt burch ben feltsamen und thörichten Streit über ben Borzug bes Alten und Neuen, ber bamals in jedermanns Munde war, ben wir Windelmann burch alle feine Stadien hindurch verfolgen feben und auf welchen bas Thema feiner Erftlings= schrift anspielt.

Es war dies jener himmelstürmende Krieg der Phymäen gegen die Götter; der Protest gegen die Einfalt und Größe

bes Alterthums von feiten ber fleinen und ichonen Geifter, Die gar zu gern die ernste Wiffenschaft und die hohe Boefie beruntergezogen hätten zu bem Niveau ihrer Conversationen und Correspondenzen mit ben femmes savantes, in beren Berkehr fie fo glücklich maren, - jenes Streits, in welchem Fontenelle die Natürlichkeit eines Fortschritts von Theokrit ju Birgil, und von Birgil zu - Fontenelle mit Gründen ber Philosophie ber Geschichte plausibel machte; wo Perrault Die heroische Ginfalt an den Sof von Berfailles brachte, um den Cavalieren eine Romödie zu machen, und zwar von Boileau mit feinem Spott vernichtet, aber von Bayle gelobt wurde; wo Lamotte in feiner abgefürzten Iliade bie ehr= würdige Statue bes homer mit feiner freden frangöfischen Raspel abglättete, um sie bann in seinem Discours in Stüde zu zerschlagen; wo Madame Dacier, Die tapfere und gelehrte Tochter Tanaquil Faber's, ben bem homer hinge= worfenen Sandschuh, ein Weib, allein aufnahm, aber fo. bag man von ihr fagte, fie behandle ihren Gegner à la grecque und ahme die Söflichkeit ber homerischen Selben nach, während Lamotte ihr als einer frangofischen Dame und wie eine Dame — antwortete; wo endlich ber Ritter Temple, als Champion ber Alten, Die Fabeln bes Aefpp und die Briefe des Phalaris als Beifpiele des Besten weil Meltesten in ber Brofa mit beredten Worten gerühmt hatte. und dadurch Anlag gegeben zu bem einzigen werthvollen Refultat bes Streits, ben Briefen Richard Bentlen's, ber zwar felbst die Einmischung in den Streit ablehnte, beffen Freund William Wotton aber, ber bas lette Wort hatte. gang auf bie Seite ber Mobernen neigte.

#### Schule und Universität.

So fragte benn Windelmann auf ben Schulen Preugens vergebens nach bem Griechischen herum und fand es auf

ber Universität theuerer als Gold. Es war in ben Schulen ber Altmark fo in Berfall, daß er zweifelte, ob es jemals in Aufnahme gewesen fei. Ale er ben Lehrer, beffen mehr als zehnjährigem Unterricht er die Ginführung ins Alterthum verdankte, ben stendaler Rector Tappert, einst fragte, wer Sextus ber Empiriter und Lucian gewesen sei, erhielt er zur Antwort: Das sind Lateiner, und die Berweifung auf Fabricius' lateinische Bibliothek. Auf ber Schulbibliothek fand er ein paar alte Bande auf, einen mit Staub und Schimmel überzogenen Xiphilin und Herodian. Da bie frühern Ausgaben fehlten und die neuen englischen koft= spielig waren, so mußte man Chrestomathien anfertigen; folche waren die poetische des J. Borstius und die prosai= fche 3. W. Gesner's, deren (fo fagt Winckelmann) zerriffene Poeten und Redner uns die alten Namen jum Etel machten, und bie uns im Stich ließen, wenn fie uns ben Appetit geweckt hatten. 28)

Dennoch war diese Reigung in dem siebzehnjährigen Knaben schon so becidirt, daß er es möglich machte, auf bas Gymnasium zu Cöln an der Spree zu wandern, wo ber später so viel genannte Christian Tobias Damm Conrector war. Aber in feinen Bemühungen, ben Somer recht treu und treuherzig deutsch reben zu laffen und dem mäfferigen Deutsch bes 18. Jahrhunderts aus bialektischen, antiquirten und technischen Ausbrücken Farbe und Kern= haftigkeit zu geben, verfiel biefer ehrliche und gelehrte Mann auf ein Deutsch voll so ungestalter, ja wahrhaft monströfer Solöcismen, daß sein Miteinschluß unter die praeceptores άμούσους von feiten Windelmann's, und Windelmann's Qualification als eines "homo vagus et inconstans" von feiten des Rectors ganz begreiflich wird. So verließ er Berlin bald und ging auf die Altstädter Schule nach Salz= wedel; aber hier traf er zwar einen ebenso gelehrten und

reblichen, aber noch pedantischern Mann, den Rector Scholle, der seine Primaner in griechischen Phrasen auß-schalt, sogar in seinen Zeugnissen schwülstige Allegorien bichtete, und zwar nicht selbst witzig war, wohl aber Ursache, daß seinen Schülern der Humor nie außging.

So war die Universität herangerückt; ein paar Wochen vor der Abreise nach Halle machte Winckelmann jene abenteuerliche Bilgersahrt zu der Auction der Bibliothek des J. A. Fabricius in Hamburg, um sich für die akademischen Jahre mit einem Vorrath von Ausgaben zu versehen; aber welchen Enttäuschungen begegnete er auf der Universität!

Als Theologe war er durch das bekannte Edict Fried= rich Wilhelm's I. genöthigt, zwei Jahre in Salle zu studiren. Und während er in Leipzig den in der alten und neuen Runft wohlbewanderten Chrift und feine Sammlungen hatte fennen lernen können, ber zuerst die Runft ber Alten in bie akademischen Sörfäle brachte, und während felbft in Wittenberg J. W. von Berger, ber mit alter und neuer Literatur und felbst mit Italiens Sammlungen vertraute Rathgeber beim Ankauf ber bresbener Antikensammlung, ihn, wie einige Jahre fpater ben David Ruhnken hatte berathen können, fo lag in Salle die fämmtliche Alterthumswissenschaft auf ben Schultern bes einzigen Johann Beinrich Schulze. Er war ein trodener, nur in feinem Büchersaal lebender Polyhistor, als Professor ber Eloquenz Rachfolger Gundling's, aber viel mehr bekannt als ber erfte Geschichtschreiber ber Me= bicin; er bot oft, wie es scheint ohne Erfolg, Uebersichten ber alten Literatur an und wollte damals gerade einige griechische und römische Alterthumer aus Mungen zu erklären anfangen. 29)

Dennoch hatte Windelmann auf ber Bibliothek bes Baifenhauses so weit fortgearbeitet, daß er am Schluß seiner Universitätsjahre die Reise nach Frankreich antrat, nicht,

wie eine alte Notiz darüber vermuthet, um die Schlachtsfelder Cäfar's zu besuchen, sondern, nach einem bisher unbekannten Brief, "um der geliebten griechischen Sprache willen", vielleicht um auf der parifer Bibliothek griechische Handschriften auszuziehen, deren Katalog damals eben heraussgegeben worden war. 30)

Es ist merkwürdig anzusehen, wie es schien als ob Windelmann von allen Berührungen mit ber bamals wieder auflebenben beutschen Philologie fern gehalten werden follte. Er bewarb fich um eine Stelle in Gesner's Seminar zu Göttingen, bem ersten, bas in Deutschland eröffnet wurde, aber ver= gebens. Er lebte einige Jahre in Dresben gusammen mit Benne; aber beide öffneten sich einander fo wenig, daß Winckelmann bamals klagen konnte, er finde in Dresben niemand, der griechisch verstehe, während boch Senne gerade damals mit ber Berausgabe feines Epiftet be= schäftigt war. Er murbe burch feine erfte Schrift Chrift bekannt, ber ihm bei einem Besuche feinen Beifall bezeigte und beffen Kritik Windelmann wünschte 31); aber es mar ichon zu fpat, benn Windelmann war im Begriff nach Italien aufzubrechen, und Chrift im Begriff zu fterben. Doch ich eile ber Zeit vor.

Jebermann kennt die Leidensgeschichte Windelmann's nach seinen versehlten Universitätsjahren: wie er Conrector in Seehausen wird, wie er mit Elementarunterricht und Privatstunden überhäuft, die Kunst lernt, sich zu verdoppeln, wie er erst in der Nacht, nur durch einen Pelzmantel gegen die Kälte des nordischen Winters geschützt, sich freimacht und die Griechen hervorholt, und die hehren Gestalten des Sophokles zu sich ladet. Wenn er damals eine gute Ausgabe, und wäre es auch nur einen Spanheim'schen Athenäus oder Julian erwarb oder entlieh, so schrieb er es jubelnd seinen Freunden. 32) Als ihm der stendaler Superintendent

und Schulmann Nolten, ber ein Kenner des Griechischen war, über eine Chrestomathie zu Nathe zog, verlangt Winckelmann nur große Ganze, z. B. vollständige Dramen, mit gutem Texte; "aber", ruft er aus, "wer will uns den Duter'schen Thuchdides herbeischaffen, oder den Robinson's schen Hesias Taylor's, und den Polybius Grosnov's"! Und so nennt er noch ein halbes Dutzend.

Man möchte benken, die Spoche ber Alterthumswissenschaft, die wir Winchelmann verdanken, ruhe auf der Basis der neuerweckten griechischen Studien der lehdener Schule; aber Winchelmann kannte, ehe er nach Sachsen kam, also in seiner philologischen Bildungsepoche, die Namen Richard Bentleh und Tiberius Hemsterhuis nur aus den gelehrten Zeitungen, die gleichzeitigen Leistungen der Textkritik aus den Excerpten in den "Actis Eruditorum".

Seine Collectaneen zeigen uns, wie fragmentarifch feine Studien unter folden Umftanden waren: er mußte für= liebnehmen mit bem, mas ihm ber Zufall in bie Banbe fpielte. Es find nichts als Miscellaneen, theils intereffante Stellen aus einer großen Angahl alter und fpaterer Schrift= steller, theils Auszüge aus ben "Annotationes variorum". gesammelt ohne erkenntliche Gesichtspunkte. Um ausführ= lichsten find die in Dresten gemachten aus bem Rufter'ichen Aristophanes und bem Clarke'ichen Somer, Die einen gangen Band ausmachen. Aus ber römischen Literatur gibt es folche Roten zu ben Elegifern, zu ben Satirifern und gu Plautus. Ein angefangener eigener Commentar zu ber Lufistrate bes attischen Romifers, ber aus ben Lexikographen zusammengestellt ift; ein begonnenes Gloffar zu Aefchhlus, eine begonnene Abschrift aus bem römischen Cober ber Anthologie zeigen an, wie unsicher er sich auf biesem Felbe bewegte und wie wenig Bergnügen er an diesen rasch auf= gegebenen Arbeiten fand. 33)

Dies sind die Schattenseiten einer solchen zerrissenen und unmethodischen Bildung, zumal bei einem Manne, dessen sprachliche Begabung keine ersten Ranges war. Diesem Mangel an Schule ist es zuzuschreiben, daß Windelmann in dem, was man heute die Technik der Philologie nennt, stets ein Dilettant blieb, und vielleicht gerade deshalb, weil er Dilettant war, bildete er sich später so viel ein auf seine Textverbesserungen und auf seine Erklärungen schwerer Stellen, die doch bis auf einige Ausnahmen in Nichts zerzinnen. Man pslegt das am höchsten zu halten, was uns am meisten Mühe macht, und das geringzuschätzen, zu dem uns Luft, Talent und Erfolg hinziehen.

Doch hatte dieser Bildungsgang auch seine Vortheile. Er trat zu den Alten zwar nicht als Herausgeber und Kritifer, aber als Mensch. Je weniger er, schon durch den Mangel an Hülfsmitteln, dazu kam, die Schriftsteller als Anlässe zur Ausübung der Kunst oder zur Ausbreitung seiner Gelehrsamkeit zu gebrauchen, um so eher gestaltete sich eine Art unmittelbaren, vertraulichen, persönlichen Verkehrs.

Denn was ihn als Knaben in bloßer Ahnung zu den Griechen hinzog, was ihn nach allen Unterbrechungen stets wieder zu ihnen zurückführte, war nichts anderes als eine Wahlverwandtschaft mit griechischem Wesen, eine Wahlverwandtschaft, die von da an häusiger in eminenten wissenschaftlichen und künstlerischen Persönlichkeiten auftritt, und die in unserm Fall durch Shmpathie und Divination den Mangel an Hülfsmitteln, Methode und Zeit mögslichst ersetzte.

# Kreis von Lieblingsschriftstellern.

Windelmann stand bie Superiorität bes Griechischen über bas Römische in allen parallelen Erscheinungen von Anfang

an fest, und dies zu einer Zeit, als man sich mit solchen Urtheilen noch kaum hervorwagte. In der ersten Schrift wird an die Analogie der Homerischen Nausstaa und der Birgilischen Dido sehr bezeichnend die Ueberlegenheit der griechischen über die römischen Bildhauer veranschaulicht.

Indes wenn Windelmann alles Griechische las, bessen er habhaft werden konnte — wie die Literarhistoriker als Literaturdenkmal, und wie die Polhhistore als Tundgrube der Antiquitäten: so sondert sich doch aus diesem großen Kreis eine engere Gruppe von Schriftstellern aus, mit denen er "wie mit Freunden" bekannt war, und die er las, wie wir Goethe und Shakspeare lesen, mehr als solche, die "zahlen mit dem, was sie sind", als mit dem, was sie sehren. Es ist ihre Menschheit, ihre Art die Welt zu schauen und die Welt schauen zu lassen, und das, was hiervon der reinste Spiegel ist, Stil und Sprache, dies ist es, wozu er sich wahlverwandt hingezogen fand; es ist das, was später in Wincelmann dem Schriststeller hervortrat und was das vorige Jahrhundert den "griechischen Geschmack" nannte.

Wenn man die Namen Homer und Herodot, Sophokles und Aristophanes, Xenophon und Blato nennt, so sieht man zunächst, daß es die "attischen und ionischen Huldzöttinen" waren, die sich für Winckelmann zu einem engern Kreis von Vertretern alterthümlichen Geistes zusammensichlossen. Aber selbst unter den Attikern waren einige seinem Wesen antipathisch. Nicht nur Pindar scheint ihm ziemlich fremd geblieben zu sein, auch von Aeschulus und Thuchdides redet er mit unverkennbarer Kälte.

Nach jener Zeit der tiefsten Berdunkelung des Berständnisses griechischen Geistes war es der natürliche Weg, sich das Hellenische zuerst in den Manifestationen zugänglich zu machen, welche dem Allgemeinmenschlichen am nächsten stehen; und dies ist wirklich der Charakter der genannten Gruppe. Doch muß man gestehen, daß diese Gruppe auch bem Centrum des hellenischen Geistes am nächsten steht, wofern Schiller recht hat, daß der Begriff der antiken Poesie kein anderer sei als dasjenige, "was zu allen Zeiten auf die einfache Natur gleichförmig wirkt".

#### Somer

begegnen wir als Windelmann's Begleiter burch sein ganzes Leben, von der Zeit an, wo er sich Homerische Bilder und Sentenzen auf (noch erhaltenen) Octavblättchen sammelt, zum Memoriren auf Spaziergängen. Seine Hexameter summen ihm vor den Ohren, als er, gequält von dem Lärm seiner Abecedarier "Homer's Gleichnisse betet", und im norddeutschen Frost die Glut des ionischen Himmels aus den Gemälden des Dichters heraussühlt, der "mit der höchsten Grazie begabt war". Dreimal las er (so versichert er wenigstens) im vorletzten Winter zu Dresden diesen Dichter mit dem Lichte des Joshua Barnes und Samuel Clarke; es ist der Winter vor seinem ersten Versuche, über griechische Kunst zu schreiben.

Damals erfüllte er sich mit einem ebenso reichen wie deutlichen Bildervorrath epischer Gestalten und Geschichten, der dann später der Haupthebel wurde, mit dem er den römischen Sput aus der Erstärung der Scenen alter Denk-mäler entfernte. Damals erschienen ihm zuerst die Götter und Göttinnen, die Homer den Griechen gegeben hat, jene menschliche, begrenzte, formbestimmte Façade der griechischen Religion, die sich vor dem dunklern und sormlosern Laby-rinth des alten Naturglaubens ausgebaut hat, jene Façade, die ganz für die Plastik gemacht war, gleich als ob der Genius der Bildnerei sich hinter die Dichtkunst gestellt

hätte, als er aus technischer Gulflofigkeit seinen Gedanken noch keine marmorne Existenz geben konnte.

Bulett bequemte er fich freilich auch, vom Ehrgeig bes Untiquars in Italien angestedt, ben Somer mit Spaheraugen für bas zu burchsuchen, mas er fonst ale Quis= quilien verspottete. Diese Quisquilien findet man in ben vielen Citaten ber "Monumenti", wo man feben fann, wie Sunderte von Stellen über Waffen, Rleider und Bebrauche ber Selbenzeit in feinem Bedachtniß nach Ber= fnüpfung mit Dentmälern ftreben. Aber bas Befte von ben Wirkungen eines Schriftstellers wird nicht in Citaten ausgemungt; und ebenfo wenig ift biefes Befte in feinen äfthetischen Bemerkungen über Somer zu finden, die etwas Die Schule ber Poetif feiner Zeit verrathen. Er fpricht nur von dem Rleinen in den Wirkungen des bildnerischen Beiftes bes Somer, von ber musikalischen Malerei feiner Berfe, von ben Bilbern und Bergleichen; "im Somer", fagt er, "ift alles gemalt, und zur Malerei erbichtet und erschaffen". Noch weniger findet fich bies Beste freilich in Aufschluffen wie die, daß die Ilias ein Lehrbuch für Ronige und Regenten, Die Douffee eine fur bas hausliche Leben habe fein follen, und daß ber Born bes Achill und bie Abenteuer bes Obuffeus nur bas Gewebe zur Ginkleibung feien.

#### Scrodot

war vielleicht berjenige unter ben Griechen, mit bem Bindelmann am frühesten vertraut wurde; er nennt ihn mit Longin den Homer der Geschichtschreiber und ben Bögling der Grazien.

Beachtenswerth find bie Zeit und die Umftande, unter welchen Herodot in Bindelmann's Leben erwähnt wird.

Er lege ihn aus, erzählt Bohsen, wie von einem Genius inspirirt; und gerade damals (1743) trägt er sich mit dem Gedanken nach Aeghpten zu gehen und unter den Phramiben die Kunst der Alten zu studiren.

Man bente fich einen Jüngling voll unruhigen, aus engen Verhältniffen wegstrebenden Sinns, ber aus Reifebeschreibungen, Memoiren und Biographien ben Erfat einer lebensvollern Runde von Welt und Menschen fucht, bem fein Leben lang bas würdigfte Ziel ber Wifbegierbe mar, Länder und Bölker auf eigenen Wanderungen fennen zu lernen: wie muß auf ihn ber alte wander= und schaulustige Jonier gewirft haben, mit feinen Bemalben voll frifcher Erinnerungen und voll von der Freude an dem Reichthum bes Geschauten, von dem man gesagt hat, daß man mit ihm reife und mit feinen Bolfern lebe. Wenn bas Roft= lichfte eines Schriftstellers weniger in bem Stoff liegt, ben er uns mittheilt, als in bem Beift, ben er auf uns überträgt, wie unschätbar war für Windelmann biefer Erzähler, ber mit griechischem Auge bie alte Welt bes Gudens gesehen hatte. Er ahnte in feinen Erzählungen von der phan= taftifchen geheimnisvollen Welt bes Drients und feines Volksgewimmels und von bem Wunderland Aegypten mit feinen Memnonfäulen und Labyrinthen, ein Wirkliches, ba, wo phantafielose Ausleger seit Harpokration nur ben Fabler gefehen hatten; zu einer Zeit ahnte er es, als jene Welt noch nicht für uns auferstanden war, als Zeuge für Berobot's Wahrhaftigfeit.

# Sophofles

scheint in seiner Gunft auf Herobot gefolgt zu sein; er war mährend bes Schul- und Herrendienstes bie Zuflucht seiner nächtlichen Mußestunden. Wenn er den Tag über

mit den Schülern und mit den Chronifen die gröbern Geisteskräfte ermüdet hatte, dann ging ihm in den feierlichen Stunden der Einkehr in uns selbst "das Siebengestirn des himmlischen Sophokles" auf. In diesen nächtlichen Stunden der Weichheit und Versöhnung lernt er an seinen hohen und rührenden Gestalten die Süße der tragischen Sympathie kennen; hier sindet er die Erhebung des Geistes, die über dem Elend der Gegenwart schwebt; vor allen aber ist es Sophokles, der ihn in die Mysterien des Schönen einweiht. Denn Sophokles hat unter allen Griechen am vollkommensten das Gesetz der Schönheit erfüllt; der Bau seiner Werke wie die Gestalten seiner Menschen und der Fluß seiner Sprache zeigen überall die großen, einsachen, sanst verschmolzenen Linien, die in Poesse und Plastik das Geheimniß griechischer Schönheit sind.

In seinen Bergleichungen ber Poefie bes Aeschylus mit ber Sophotleischen, zwischen benen ihm ein Riefenschritt gu liegen schien, spricht fich bie ausschließliche Bevorzugung bes ichonen Stils gegen ben erhabenen aus. Bei Sophokles nährte er zuerst seine Lieblingsidee, daß in der moralischen wie in ber fünftlerischen Welt die Stille etwas Soberes fei als ber Sturm, daß bie Ruhe göttlich und bie Bewegung menschlich sei; daß wenn uns bie erhabene Dichtung in gigantischen Conceptionen übermenschlicher Wefen, in erbbebenartigen Erschütterungen ber Leibenschaft, in Leiben, burch welche bas Schickfal prüfen zu wollen scheint, wie weit die Spannkraft der menschlichen Natur geht, und in Schöpfungen von Worten und Gleichniffen, welche an ben Grenzen ber Fähigfeit ber Sprache und ber Ginbilbungs= fraft fteben, über die menschliche Ratur hinausreißt: bag bagegen eine milbere Runft uns lehrt, wie vielmehr in ber Sineinführung in die Tiefen bes Menschlichen ber Weg jum Allerheiligsten ber Schönheit liegt, und wie bie fanfte

Harmonie eine dauerndere und wahrere Gabe ift als der gewaltsame Schwung.

Winkelmann lobt an Sophokles die Meisterschaft des tragischen Mitleids ("die innige Empfindung"), die kunstvolle, kanonische Technik ("die wunderdare Entwickelung und Aufslöfung seiner Fabeln"), die poetische und plastische Ibealität und Bürde seiner Gestalten ("die heroische Majestät"); und das alles faßt er zusammen in dem Eindruck absoluter Bollkommenheit, wenn er sagt, daß Sophokles "uns über unsern Bunsch hinaussühre und daß er die Grenzen des menschlichen Geistes in der tragischen Poesse erreicht habe".

### Xenophon.

Um liebsten indeß verglich Winckelmann den Stil der griechischen Plastif, und besonders den sogenannten schonen Stil mit dem Stil der Schriftsteller aus der Schule bes Sokrates.

"Die Zeit des Praxiteles ist die Zeit der seinsten Scribenten und der größten Redner, des Xenophon und Plato, die damals in den besten Jahren waren." Das vorzüglichste Merkmal der Meisterwerke der Kunst, die "edle Einfalt und stille Größe" ist ihm auch das Kennzeichen der Schriften aus dieser besten Zeit.

Unter diesen hatte Windelmann eine besondere Schwachheit für Xenophon. Nur Einen Versuch stillstischer Kritik hat er uns hinterlassen, und dieser behandelt Xenophon als Geschichtschreiber; doch ist es weniger Kritik als Ausdruck eines Entzückens, in welches ihn die naive Anmuth dieses Erzählers versetzt hatte. Er ist im Original noch nicht veröffentlicht.

In Xenophon's Schriften findet er die Grazie, die "Thuchdides nicht suchte". Es ist das "fanfte und stille

Wesen" im Gegensatz zu bem Feuer ber Erzählung; es ist bie "erleuchtete und reine Kürze. Die schöne Natur mit allen ihren Reizungen herrscht durch und durch in seinen Schriften. Diese will nicht entblößt, aber auch nicht mit Schmuck überladen sein; sie ist schwerer zu erreichen als die Kunst".

Er vergleicht ben Eingang des Rückzugs ber Zehntausend mit dem Eingang des Herobot und findet dort
"die unschuldige Ingend, hier das männliche Alter". Die
von Alten und Neuen oft in bekannten Ausdrücken gepriesene
honigsüße Einsalt dieser Sprache, welche die Anmuth selbst
ist, erschien besonders liebenswürdig in einer Schrift, wo
die kindliche Bescheidenheit des Erzählers zusammensteht und
auss wirksamste contrastirt mit dem Muth, der Geistesgegenwart und dem Talent des Feldherrn, der alles besitzt,
was den Mann macht.

Bei Windelmann konnte die Ueberlieferung von der "sanften sittigen" Schönheit des Jünglings Xenophon nicht ohne Einfluß sein. Er glaubt, daß "wir insgemein denken, wie wir gemacht sind", und war geneigt, von schönen Menschen das Beste in Sitten und Geschmack zu vermuthen. Die herrliche Gestalt, welche Sokrates reizte, den Geist des jungen Atheners seinem Körper ebenbildlich zu machen, hatte sich bei Winckelmann zu einem Bilde belebt, welches einen Glanz auf seine Erzählung warf.

# Plato

nennt er seinen alten Freund, als er im ersten Jahre seines römischen Aufenthalts, diesmal auch mit literarischen Abssichten, zu ihm zurücksehrt.

Plato ift ber Philosoph ber Künftler und Dichter, nicht blos als der erste und einzige, der über die Schönheit philosophisch und weihevoll zugleich gesprochen hat; auch nicht allein wegen ber nimisch geschmückten Einrahmungen seiner Gespräche und wegen ber poetischen Zierathen, die er in den Prosastil einzusühren wagte; er ist es vornehmlich, weil er die schon auseinanderfallenden Elemente des hellenischen Lebens noch einmal, ein Orpheus der Geisterwelt, zu einem harmonischen Bunde überreden wollte.

Windelmann las Plato in der Zeit vor der Conception feines Hauptwerks: ist es nicht, als ob ihm Plato hier die lette Weihe hätte ertheilen follen? Nicht blos ein großer Theil seiner Theorie des Schönen ist Platonismus: seine hinreißendsten Stellen sind im Stil Plato's; ja er hatte platonisirende Gedanken in der Platonischen Gesprächsform niedergelegt.

Plato eröffnet ihm das philosophische Berständniß des idealen Zugs in der griechischen Kunst; und niemand ist würdig, über die Kunst der Alten zu schreiben, der nicht irgendeinmal gläubig zu Plato's Füßen gesessen und bei ihm die Gegenwart der Geisterwelt in der Sinnenwelt ahnen gelernt hat.

#### Romifer.

Eine Gruppe für sich machen die Komiker im weitesten Sinn. Wir lesen, wie sich Winckelmann schon in Halle bei den Landpartien der Studenten an ein stilles Plätzchen zurückzog, um Worte und Wendungen des Aristophanes zu memoriren; später sehen wir ihn sich mit Commentatoren herumschlagen, ja einen eigenen Versuch der Art wagen.

Aristophanes aber scheint ihn nicht blos als Meister attischen Gesprächsstils und attischer Dichterkritik gefesselt zu haben. Auch unter den Nömern beschäftigen ihn vorherrschend die Satiriker, er ist belesen in Petron und Martial; es gab ein aus den "Annotationes variorum" zusammen= gestelltes Notenheft zu Invenal und Persius, und ähnliche Auszüge zu Plautus sinden sich in Paris.

Hierbei aber hört die Analogie des Geschmacks in den bildenden Künften auf. Der ideale Stil, wie ihn Winckemann in der Kunft allein gelten ließ, schließt alles individuelle Detail, alles historische Colorit aus, dessen Fülle gerade dem komischen Stil so unentbehrlich und so charakteristisch ist. Er verspottet die Bildhauer, welche in Caricaturen Studien machen wollen; selbst der leise Anklang an das Faunische in Gesichtsbildungen und Mienen des Correggio ist ihm offendar zuwider; auch ist er selbst bekanntlich keineswegs glücklich, wo er zu scherzen versucht, und die Gabe des epigrammatischen Witzes war ihm versagt.

Aber sein Naturell suchte ein Gegengewicht zu dem Geschmack am Idealen, Spirituellen, Allgemeinen, Einförmigen, das er in der Kunst allein zulassen wollte; seine urkräftige Natur mußte irgendwo, wenn auch nur im Genuß eines Fremden, humoristisch überschäumen. Darum gesiel ihm Bahle so, der sich selbst mit Molière verglich, "der für den Geschmack aller Sorten von Lesern schrieb und sich über seine zahlreichen Obscönitäten verantworten mußte; der sich mit Unrecht von Boileau getadelt glaubte, daß er zu sehr "Freund des Bolks sein wolle, seine Personen Gesichter schneiden lasse und zu Possen heruntersteige"; d. h., wie er meinte, "daß er nicht blos für die seinen und geschmackvollen Köpse dichte, sondern auch für die groben Leute".

Es ift der Sinn für den perfönlichen Bestandtheil in ber Geschichte, für die Curiositäten in "Leben und Meinungen" der Gelehrten, mit einem starken Beigeschmack von ber gästerchronik, was ihn zu Bahle zog; es ist derselbe Gesschmack am Neberconcreten und Ueberindividuellen bis zum

Grotesten, nebst einer Neigung zur Ungebundenheit und einem faunischen Zug, der ihn an die in jeder dieser Beziehungen reichbesetzte Tafel der alten Komiker lockte.

## Deutscher Projaftil.

Wenn aber Winckelmann seine beste Nahrung aus ben Alten nahm, so ist es ein Beweis, wie gut er seine Zeit verstand, und wie lebendig er in seiner Zeit stand, daß es ihm nie einsiel, die Schönheiten der Alten in ihrem Idiom nachzuahmen; auch ist es ein Beweis seines Sprachtakts, daß sich sein deutscher Stil im wesentlichen frei erhielt von den dem modernen Sprachgenius zuwiderlaufenden Einsstüffen der alten Sprachen.

Und bies mag als ber zweite Punkt angeführt werden, in welchem bie Energie seiner ursprünglichen Begabung hervortritt.

Winkelmann's Stil stand gleich in seiner ersten Schrift im schroffsten Gegensatz zu allem, was damals die deutsche Prosa kennzeichnete, — zu der wässerigen Weitschweisigkeit, zu der langweiligen logischen Klarheit und dem schwerfälligen Hervorkehren der logischen Berkettung, zu der zahmen Unterwürsigkeit des Tons und zu dem genügsamen Nachsprechen fremder Gedanken.

Der Stil der "Gedanken über die Nachahmung" fündigt schon die Grundzüge jenes spätern Stils an, den er sich im Umgang mit den Griechen erworben hatte; es ist schon etwas darin von der Einfalt und Markigkeit und von der gehaltenen Wärme; aber diese antiken Sigenschaften erscheinen hier wie umhüllt von einer Form, die nicht moberner sein kann.

Es ift offenbar, Windelmann wirft fich im Neberbruß an bem herrschenden beutschen Stil mit aller Macht auf

bie entaegengefette Seite. Es ift ein bewußtes Streben barin erkennbar nach ber höchsten Leichtigkeit und Beweg= lichkeit, eine Reigung zum Sentenzenhaften (ber auch ber Titel entspricht), eine gerundete Rurge ber Gate und Abschnitte und eine geflügelte Bewegung; eine Urbanität bes belehrenben Bortrags, Die fich ftatt Schüler Renner verge= genwärtigt, bie nur einer "Erinnerung mit halben Worten" bedürfen, eine Urbanität, die er, beiläufig gefagt, später, bei gefteigertem Gelbstgefühl, mit einem viel magiftralern Ton vertauschte; eine Gelbstbeherrschung ferner, Die mit feiner Wahl von einem reichen Inhalt nur bie Bluten abpfludt und auch in ber Warme vor Wiederholung und vor bem Bergeffen bes rechten Zeitpunkts bes Abbrechens fich bütet; eine Runft, bie Belefenheit, ftatt fie in Citaten gum Staunen ber Anaben und zum Lächeln ber Gingeweihten auszuschütten, zu Binfelftrichen für bas Bilb im Texte felbit zu verwerthen verfteht; mit Ginem Wort, Diefe fleine Schrift ift gang in bem guten Ion bes Schriftstellers geschrieben, ber von dem guten Ton der Gesellschaft nicht fehr verschieden ift.

Daß nun ein Mann, ber aus einer Landschaft stammte, wo kein reines Deutsch gesprochen wurde, der durch Noth und Hang auf Lesen und Excerpiren angewiesen war, dem die ersten Regungen unserer auslebenden Literatur fast ganz, die Anfänge Alopstock's und Lessing's ganz fremd geblieben waren, der die Alten mehr las als die Neuen, und der selbst französische und englische Bücher mehr las als deutsche, dem die deutsche Prosa repräsentirt war durch den Gottsched'schen "Banle", durch Kenseler's "Reisen" und Krüger's "Naturlehre", und dessen höchstes Muster der correcte und monotone Periodenstil der "Reichshistorie" Heinrich's von Bünau war; daß ein Mann ferner, der den bilbenden Einsluß der Gespräche geistig erregter Eirkel nur wenig ersahren hatte,

daß ein solcher fast ohne alle vorhergegangene Uebung in seinem ersten Versuche mit einem Stil hervortrat, der, obwol in den Anfängen einer rasch ablaufenden Reihe von stillsstischen Phasen unserer Prosa geschrieben, im wesentlichen classisch geblieben ist, dies beweist eine stillstische Vegabung ersten Ranges.

Denn das Veraltete liegt nur in Kleinigkeiten; das Mangelhafte in einer Menge kleiner grammatischer Unzichtigkeiten, die man schon damals gleich bemerkte, in welcher sein stillstisches Talent mit einer gewissen, wenn ich so sagen darf, Steisigkeit der zu wenig geübten Organe zu kämpfen hat, die dem Gefühl nicht mehr ganz gehorchen.

## Sinn für plaftifche Runft.

Und biese Macht eines Angeborenen zeigt sich benn endlich auch in den Wegen, auf welchen Winckelmann zum Kenner der bildenden Kunst wurde.

Ein Blick auf seinen Nachlaß zeigt bies noch beutlicher, als man bisher wissen konnte. 34) Binckelmann war wol früh sehr bewandert in dem Chaos der griechischen und römischen Antiquitäten; auch regte sich in ihm zuweilen der Bunsch, ein Kenner von Gemälden zu werden 35); denn was hätte er nicht zu kennen gewünscht! Aber bis in die letzten Jahre seines Ausenthalts in Dresden hat er eigentlich kunstshistorische Werke kaum gelesen, und das Künstlerische in den Rupferstichen der archäologischen Sammelwerke hat ihn kaum beschäftigt. Erst allmählich scheint die Residenz August's III. auch ihn mit jener Liebhaberei angesteckt zu haben, die damals in der dresdener Luft lag, und der sich niemand entziehen konnte, der in dieser Colonie italienischer Musistund Baukunst, Malerei und Sculptur lebte. Und auch da beschäftigte ihn sast ausschließlich die Gemälbegalerie. Er

besuchte sie an seinen freien Tagen, er schrieb sogar einen Cicerone; aber die Antikensammlung, damals die einzige bedeutende in Deutschland, hat er, wie uns ein im weismarischen Herber-Album-veröffentlichter Brief belehrt hat, erst im December 1754, einige Monate vor dem Erscheinen seiner ersten Schrift, zum ersten mal gesehen, soweit sie gesehen werden konnte. Denn die Antiken standen damals noch wie Heringe eingepackt in einem der Pavillons des Großen Gartens, "sie waren zu sehen, aber nicht zu bestrachten".

In Nöthnit, vornehmlich aber, als er nach seinem Uebertritt zur katholischen Kirche und nach seinem Austritt aus Bünau's Dienste freie Muße im Uebersluß hatte, studirte er den Junius über die Malerei der Alten, den er auch übersetzt haben soll, er durchblätterte die Werke der Montfaucon, Maffei, Zannetti, er las den Baldinucci und Borghini, vornehmlich aber hielt er sich an die Franzosen, wie Chambray, de Piles, Felibien, du Bos, Richardson, Battenz, deren Excerpte ein ganzes Bändchen ausmachen. Die Schriften dieser und vieler andern waren bestimmt für Nichtsünstler, für die reichen und vornehmen Liebhaber, welchen sie den königlichen Beg zur Kunstkennerschaft ebnen sollten.

Wenn aber Windelmann seine Anschauungen damals lediglich den Sammlungen Dresdens verdankte, so hatte doch sein Geschmad und sein Urtheil nichts von dem Thpus der dresdener Kunstwelt angenommen. Sowenig wie er sich durch die polyhistorische Zerstreuung seiner Jugendjahre von seinem Ziel hatte ablenken lassen, sowenig ließ er sich durch die verwirrende Fülle dieser Schätze der Kunst von der Einfalt und Strenge des Geschmacks abziehen, der seine Natur zustrebte.

Er ging burch ben üppigen labprinthischen Park ber Sistorisches Taschenbuch. Bierte F. vII.

Elbstadt schnurstracks auf dem einen geradlinigen Pfad vorwärts, der zum Tempel in der Mitte führte, wo er nichts sah als herculanische Bestalen, eine Agrippina, einen Laokoon und die Sixtinische Madonna.

Nur die Plastik war es, mit ihrer Entfernung von allen Künsten und Reizen des Scheins und der Farbe, die eine einzige Figur zum Schauplatz ihrer ganzen Kunst machen kann, die hellenische Plastik natürlich, die von aller malerischen Beimischung frei ist, deren höchste Werke der Mannichsaltigkeit des Charakters nur innerhalb eines gemeinsamen Bezirks von festen Zügen Spielraum gestatten, und die Leidenschaft und Handlung oft lieber blos andeuten, dies Strengste, Reinste, Höchste in der Kunst ist das Einzige, was sich Winckelmann aus ihrem weiten Reiche auswählte, dem er seine dauernde Liebe zuwandte. Allem, was er sonst sah, kehrte er gar bald den Rücken; das alles bestätigte ihn immer auss neue in seiner ersten und einzigen Reigung.

Wie groß war die Beschränktheit, aber auch die Reinsheit seiner Kunstliebe. Er ging hier in Dresden, wie später in Rom, an ganzen weiten Strecken der Kunst, die er täglich vor Augen hatte, unberührt vorbei. Uebersieht man alles, so darf man getrost behaupten, daß ihm nicht blos die Baukunst und die Tonkunst, sondern auch die Malerei ziemlich verschlossen und gleichgültig blieben. Er wiederholt auch später in der Malerei fremde Urtheile, und nur was die Malerei mit der Sculptur gemein hat, war ihm zugänglich: der schöne Umriß, den er am liebsten in der trockenen Schärse der ältern Schulen sah, während er für Colorit, Beleuchtung, Helldunkel, Gruppirung, Ausdruck und Handlung wenig Sinn hatte. Das Moderne und das Christliche in der Kunst blieb ihm stets ein verschlossenes Buch; er hat sich versündigt an Michel Angelo

wie an Correggio; und selbst an Rafael, bem einzigen neuern Maler fast, bem er ungetheilte Berehrung zollte, liebte er nur ben Anklang an die masvolle Ruhe der Antike, die Rafael aus bem Studium der alten Werke geschöpft haben sollte.

Aber daß er uns lehren wollte, nur das Höchste und Herrlichste zu begreifen und zu bewundern, das macht fast alles andere wieder gut. Er hat schon in Dresden die höchsten Meisterwerke zuerst wieder aus der widrigen mobernen Umgebung, in der sie verloren dastanden, hoch auf das ihnen gebührende Postament gesetzt.

Wie dem Schiffer die Lichterscheinung der Leucothea im Toben der Meereswogen, so erschienen ihm die Bestalen inmitten der Entführungsgruppen der Corradini und Balestra; gegenüber der brausenden Unruhe dieser Werke der Schule Bernini's standen sie da wie die ragenden Säulen eines Tempels, um die, wie der Dichter sagt, ein Hauch der Ewigkeit weht.

Bindelmann nannte die Sixtinische Madonna das seltenste aller Werke der dresbener Galerie, als noch Maler die Madonna des — Trevisani für einen dem Rasael wenig vortheilhaften Nachbar hielten, und als der erste Gemäldekenner und Director der Kunstsammlungen, der Baron von heineken, das Kind auf den Armen der Madonna für ein "gemeines Kind" erklärte und zugestand, daß das Werk "Rasael's Pinsel immerhin keine Schande mache". —

Daß nun ein Mann, bessen erste Augenweibe ein Ramn war, ber Schusterwerkstätte, Wohnstube und Schlafzimmer in Einem war, ber seine einbrucksfähigsten Jahre in Schulund Bibliothekzimmern, in ben Sanbebenen und Nebeln bes Norbens zubrachte, ber bis in seine breißiger Jahre entsernt von Kunftsammlungen lebte und keine Kreide berührt

hatte, daß dieser Mann auf einmal nicht etwa mit einem nordischen, oder gothischen, oder niederländischen, oder ma= lerischen, sondern mit einem südlichen, plastischen und ganz auf Linearschönheit gerichteten Geschmad auftritt, und baß ein folder Dilettant, auf Grund einiger Unterhaltungen mit dem Maler Defer, eine Abhandlung hinwirft, die an bem Hofe, wo die Kunst seit lange das erste Interesse war und wo Kenner ersten Ranges lebten, burch Höflinge über= fett werben follte, weil fie ben Weg zum guten Geschmad gebahnt habe (fie bahnte Windelmann wirklich ben Weg nach Italien): dies wurde man für einen abenteuerlichen Glücksfall erklären, wenn biefe kleine Schrift fich nicht als bie erfte Stizze fo ftattlicher Werke herausgestellt hatte. Sie anticipirte fast alle Gebanten feiner fcriftftellerifchen Butunft; icon in ihr entfaltete Windelmann jene Gabe ber Divination bei unzureichender Erfahrung, mittels ber er fpater ben Stil bes Zeitalters bes Phibias charafterifiren fonnte.

Wir finden hier schon in sesten Linien die Grundzüge bes spätern Systems der Schönheitslehre mit dem durch Wahl aus der Natur und durch Erhebung über die Natur gewonnenen Ideal, mit den Grundsäten der Ruhe im Affect und der mittlern Wellenlinie des Umrisses. Schon wird dem Verführer der neuern Sculptur der Handschuh hingeworsen; die historische Causalerklärung der grieschischen Kunstblüte wird fast vollständig gegeben und sogar Perioden der Kunst werden angedeutet; auch zwei Proben der später so berühmt gewordenen Beschreibungen großer Kunstwerke sinden sich schon hier.

Und indem wir Windelmann den Hellenisten, ben beutschen Schriftsteller, ben Runstezegeten in solchem Busammenhange sehen, so gestehen wir, dies alles überschauend,

baß es in manchen Fällen mehr als ein poetisches Witzwort sein kann, bas Wort in Dehlenschläger's "Correggio": Die Zeit macht keine Geister, Der Geist macht seine Zeit.

#### III.

# Moderne Literatur.

Wollte man hiermit diese Uebersicht über Windelmann's Bildungsgang abschließen, so würde ohne Zweisel bei jedem, der historischen Sinn hat, der Eindruck der Unvollständigkeit, wo nicht der Unwahrheit zurückleiben. Sollte man denken können, daß ein Mann gerade alles das, was ihm seine Zeit entgegengebracht, als unnützen Ballast wegwersen mußte, und daß er gerade alles, was er geworden ist, ihr zum Trotz werden mußte? Jedermann würde den Verdacht hegen, daß dieses Bild, wo nicht in einer gewissen redenerischen Abssicht, so doch gewiß in einer Mangelhaftigkeit der Quellen seinen Grund haben müsse.

Selbst bie in dem ersten Abschnitt geschilderten polyhistorischen Neigungen ließen sich gegen diese Darstellung
kehren. Hat nicht ein großer vor wenigen Jahren verstorbener Philosoph gesagt, "daß zwar, wer in den Wissenschaften etwas leisten wolle, nur ein ganz specielles Fach
treiben müsse, unbekümmert um alles andere; daß aber
wahre Bildung zur Humanität durchaus Vielseitigkeit und
lleberblick — etwas Polyhistorie — erfordere"? Ehe man
sich der später freilich unvermeidlichen Beschränkung unterwirft, muß man sich, soviel die Kräfte gestatten, bei Gesahr
geistiger Verkümmerung, ausbreiten, und wer seinem Zeitalter etwas Neues schenken will, der muß etwas überall
zu Hause sein; weil zu jedem Neuen die Bestandtheile von

fehr verschiedenen Orten, man kann nicht wiffen von welchen, hergeholt werden muffen, und weil man das ganze Feld kennen muß, wenn man die Grenzlinien eines bestimmten Bezirfs ziehen will.

Nun begegnen wir allerdings in Windelmann's erster Lebenshälfte auch einer Gruppe von Anregungen und Borsbildern, die ihm seine Zeit entgegenbrachte, aber sie liegen an einem Punkte, wo man sie am wenigsten erwartet. Dieser bei der Berechnung von Winckelmann's Bildungsgang bissher nicht gehörig in Anschlag gebrachte Factor liegt nämslich in der modernen Literatur des Auslandes. Ohne dies moderne Element wäre Winckelmann wol nie ein moderner Schriftsteller, ja ein Günstling seines Jahrhunderts geworden.

Whttenbach erzählt von David Ruhnken, als er 1755 in Paris jene Unzahl von Collationen griechischer Handschriften unternahm, von benen er nie selbst Gebrauch machen konnte, habe er seine Mußestunden keineswegs auf das Lesen neuerer Schriftsteller verwandt. So handelte nicht Winckelmann.

Wenn man sich Winckelmann's sast stets gegen die Neuern und für die Alten plaidirender Neuserungen erinnert, wenn man sieht, wie er nicht blos neuere Bildhauer, sondern auch neuere Schriftseller meist nur ansührt, wo er sie zurechtweisen und schelten kann, wie er die Tonangabe der damaligen Bildung, die Franzosen und das Alterthum für widersprechend erklärt und bei einem damals Aussehen machenden und von Lessing geschätzten englischen Wert über Kritik 36) zu seiner Freude wahrzunehmen glaubt, daß wir so wenig wie unsere Nachkommen erleben werden, daß die Kunst Italien verlassen und nach England gehen werde: so macht man sich keine Borstellung davon, wie manchen Monat er damals in der Bünau'schen Bibliothek mit deutscher Gründlichkeit über sehr leichter Literatur hins

brachte, und daß damals Schriftieller seine Lehrer waren, beren Sätze er auf dem besten Papier und in sauberer Schrift als ein xtsp.a elz del sammelte, die er später mit einem berben Worte der Berachtung und Vergessenheit übergab.

Bergleicht man bie Quantitätsverhältniffe feiner Ausguge, fo unterscheidet man einige moberne Schriftsteller, Die feine besondern Bunftlinge gewesen fein muffen. Daß Baple ber Protagonist unter ihnen war, darf ich nicht wieder= holen; ihm zunächst fteben Montaigne und Chaftesburg, ber Berfaffer ber "Essais" und ber Berfaffer ber "Characteristics"; und biefe beiben find zugleich bie einzigen Philosophen, die in bem Rreis feiner Collectaneen ver= treten find. Während aus andern nur einzelne ichone ober mit Windelmann's Dentweise harmonirende Stellen ausgewählt find, schwellen hier die Auszüge zu bem Umfang von Brofchüren an. 37) Ihnen schließt fich Bope an; Windel= mann erzählt, baß er ben "Essay on man" fast auß= wendig wußte 38); Boltaire befaß er felbst in ber erften Sammelausgabe feiner Werke, die im Jahre 1749 gu Dresten von Darnaud in acht Banden herausgegeben wurde. Außer diesen scheinen ihn Abdison und Buffon am meiften angezogen zu haben. Bon Schriftstellern bes Zeitalters Lub= wig's XIV. kommen nur Labruyere und Larochefoucauld vor.

# Intereffe der Form.

Man braucht nur diese Namen zu hören, um zu wissen, wie es mit unserm Leser bestellt war. Welche Geister ber Berneinung, welche Kritiker ber Ueberlieserung aller Urt; aber auch welche Künstler ber Sprache; welcher Reichthum ausgeprägter stilistischer Eigenthümlichkeit, — hier in ber keden Naivetät, und ber phantastisch sbarvesen Fülle bes

Ausdrucks, in der Montaigne mit der Sprache wie mit seinem Eigenthum schaltet, dort in dem künstlich abgemessenen Rhythmus der Perioden des Shaftesbury, voll versteckter ironischer Anspielungen und voll musikalischer Koketterien; hier in der ebenmäßig dahinsließenden, reinen, den ruhigen Zauber seiner Unterhaltung abspiegelnden Erzählung des Addison, dort in den mit funkelnden Antithesen und mit einem graziösen, ich möchte sagen triumphirenden Stolz dahineilenden Sentenzen des Pope.

Wieviel Werth Winkelmann auf die Form legte, geht aus der Sorgfalt hervor, die er selbst auf sie verwandte; er spricht bei Gelegenheit seiner Werke oft vom Stil, er nennt seine Stilmaximen, aber sehr wenig vom Inhalt. Ein Stil wie der seiner ersten Schrift fällt niemand in den Schos, auch dem größten Talent nicht; er setzt ein Studium der Muster und die Bildung fester Grundsätze voraus. Nun begegnet uns in der That in seinen Auszügen eine Unzahl solcher Maximen, Kritiken und Charakteristiken, meist neuerer Dichter und Schriftseller, — aus Adrien Baillet's "Jugemens des savans", aus Pope's "Essay on criticism", und in Briesen führt er gern den Ausspruch des Roese common an:

Of things in which mankind does most excell, Nature's chief master-piece is writing well.

Alle diese Schriftsteller mit Ausnahme Montaigne's, gehören dem Kreise der Literatur an, die sich unter dem Einflusse der gesellschaftlichen Brennpunkte der großen Hauptstädte und ihrer Höfe, in der Folge aber auch unabhängig vom Hofe entwicklte, jener Kreise, in welchen die ersten Geister der politischen, militärischen und literarischen Welt einen Bereinigungspunkt fanden. Hier entwicklte sich jener Kanon des guten Geschmack, der auf einem Gleichgewicht aller Geisteskräfte ruht, und eine feine Mittellinie ist, die

amischen allen Uebertreibungen und Ungehörigkeiten ber Phantafie, bes Berftandes, bes Wiges, bes Gefühls burch= geht. Freilich mußte bier alles auf bas Niveau ber Begriffe und bes Mages von Geiftesanftrengung gebracht werden, bas bie gute Gefellschaft zuläßt, - boch wozu die bekannten Gebrechen biefer Literatur aufgählen: fie find jedermann befannt; aber bas, mas man nicht vergeffen follte, ift, bag biefe fo bespotische und längst untergegangene gute Befellschaft eine Zeit lang allein bas repräsentirte, mas ben Schriftstellern bie Ration fein follte, Die Ration, welche bie Alten beim Schreiben vor Augen gehabt hatten; daß hier zuerft ein Kreis fich bildete, ber keinen gunftigen Charafter hatte, und in welchem bas Streben einer humanen Cultur aufkam, welche die Alten freilich in einem weit größern Stil befeffen hatten. Diefe Literatur ftellt fich ber Literatur ber Rafte entgegen; fie manbte fich an ben Menichen, statt an ben Fachgenoffen; sie brachte felbst ben Männern von der Gilbe allmählich die Forderungen bes Geschmads, ber Urbanität, ber Bemeinnützigkeit und bald auch bes philosophischen Gebankens jum Bewuftfein; fie gewöhnte fie an die ichwere Gelbstverleugnung, bem Ueber= gewicht bes tobten Stoffs, bem abstoßenden Ernft, ben un= prattifchen Grübeleien zu entfagen; fie verlangte Befeitigung bes Gerüftes und bes Handwerkszeugs ber Wiffenschaft, und por allem die Bermeidung ber technischen Sprache, jenes günftigen Rothwelsch (wenn ber Ausbruck erlaubt ift), welches die Literatur in Dialette zerfällt, die wie Sprachen verschiedener in einem Staatsförper zusammengeschloffener Stämme nebeneinander hergehen. Und wie man auch über bie Popularisirung ber Wiffenschaft urtheilen mag, gewiß ift, bag hierin für bebeutende Manner bie Beranlaffung gelegen hat, bie moderne Profa für ihr bisher gang frembe Begenstände zu bilben, ihr neue Darftellungsformen zu

schaffen und der Nationalliteratur einige unvergängliche Denkmale zu schenken.

Selbst ber platonische Ibealismus nahm bei Shastesbury zum ersten mal wieder den Ton des geistreichen Weltmanns an; Montesquieu macht mit einem einzigen Buche die Geheimnisse des Wachsthums und Verfalls der Staaten zum Gespräch der geselligen Cirkel von ganz Europa, und für Bufson war bekanntlich die Composition eines literarischen Kunstwerts sozusagen die Inspiration zu seinen Untersuchungen und Ideen über die Geschichte der Natur.

Niemand konnte sich damals mehr der Anerkennung des Grundsatzes entziehen, dessen Ausstellung das epochemachende Berdienst des Zeitalters Ludwig's XIV. ist, daß die neuern Sprachen als Organe anzusehen seien, in welchen alles das, weshalb die Alten als kanonisch und classisch bisher eine so einzigartige Stellung einnahmen, vollkommen ebenso erreicht werden könne, und daß diese Sprachen auch für das allein angemessene Organ dessen gelten müßten, was irgend auf Bedeutung im Leben Anspruch erhob.

Jebe vordringende Nichtung sucht, um sich zur nachstrücklichern Verfolgung ihrer Ziele zu reizen, ein Zerrbild aufzubauen, in welchem sie das zusammensaßt, was sie slieht und haßt. Dies Zerrbild war für jene Zeit die Bedanterie. Aus Winckelmann's Collectaneen ließe sich eine Satire auf gelehrte Verkehrtheiten zusammenstellen, (ein amas d'asneries, wie Montaigne sagte); eine Samm-lung spitziger Ausfälle gegen die "subalternen Köpfe, die nur bestimmt scheinen, das Register und Magazin fremder Erzeugnisse zu sein, die ihre Geisteskräfte schwächen, indem sie ihnen zu viel zu fassen geben, die Pfleger der eiteln und dürren Wissenschule, die ohne Annehmlichkeit und ohne Nutzen wie eine Münze ohne Eurs, unfähig sind, in die Unterhaltung und den Verkehr überzugehen" <sup>39</sup>), besonders gegen die ganze

gothische Rumpelkammer mittelalterlicher Künste und Wissenschaften, auf die Samuel Butler im "Hudibras" so ergötzliche Reime ersonnen hat.

In biefen Regionen ber Literatur mochte Windelmann gewahr werben, daß es noch einen andern Ehrgeiz gebe als ben, vor einer kleinen, eine tobte Sprache mit fich felbft rebenden Rafte Beweise von dem Umfang und der Accurateffe seiner Collationen und Collectaneen zu geben. Nur aus biefen Ginfluffen erklart es fich, bag ein Mann, ber ein folder Bergötterer ber Alten und Berkleinerer ber Neuern war, der so viel Anlage hatte zum gründlichsten Meisterstolz, der fo gern feinen Lehrstuhl über den umgefturzten Lehrstühlen aller andern aufgeschlagen hätte, daß ein folder Mann seine Ehre barein setzen konnte, in gutem Deutsch für Weltleute zu schreiben, ja gar nicht wünschte, von Gelehrten gelefen zu werden, und fich benen anschloß, bie burch bas Ausland ermuthigt und gleichsam autorifirt (benn burche Ausland mußte man doch in Deutschland autorisirt sein) anfingen, sich an die Nation zu wenden, die noch nicht existirte, aber durch folde Bücher allmählich ins Dafein gerufen wurde.

Wie ganz Winkelmann auf die Sentenzen jener gesellschaftlichen Literatur eingegangen war, zeigt sich freilich am auffallendsten in seiner ersten Schrift. Sie ist fast ohne Citate, sie ist nicht für Gelehrte, sondern für Liebhaber und Kenner der Kunst bestimmt; sogar einen "Anflug französischer Wensbungen" hat man in ihrem Stil bemerkt, und die Kürze und Leichtigkeit, nach der sie strebt, erinnert an gleichzeitige französische Borbilder. Es ist bekannt, daß Winckelmann's Schriften saft die ersten deutschen Bücher waren, die von den hohen und höchsten Ständen mit Vergnügen gelesen wurden. <sup>40</sup>)

## Poefie.

Einen Blid verdient die kleine poetische Anthologie, die Windelmann fast ausschließlich aus englischen Dichtern gesammelt hat. Das meiste ist aus Milton's "Berlorenem Paradies", aus Butler's "Hudibras" und aus Pope's Werken; außerdem begegnen uns die Namen Waller, Cowsley, Rochester, Otway, Roescommon, Buckingham, Congreve, Thomson.

Prüft man diese Auswahl, so gewinnt man bald die Ansicht, daß es hauptsächlich zwei Dinge sind, die ihm in der Poesie zugänglich waren, das didaktische und das bildliche Element. Er liebte es, sein Gedächtniß auszustatten mit jenen Sentenzen, in welchen die Klarheit, die Präcision und die Rundung der damaligen gesellschaftlichen Sprache durch die Schranken des Verses noch mehr versvollsommnet wurde.

Der figurliche Ausbruck, das Malerische in der poetischen Sprache war ja aber, wie die zahlreichen und schwersfälligen ästhetischen Bücher der Breitinger und Bodmer beweisen, das einzige poetische Element, welches der damaligen Aesthetik saßbar war, und in dem sie auch den Dichtergeist des Homer allein zu bewundern vermochte.

Die grandiosen Bilder waren es auch, die Winckelmann in Milton's "Verlorenem Paradies" auffielen. Ihm galt dieser einzige wirklich große Dichter des Nordens, den er kannte, als Nepräsentant nordischer Phantasie; aber ihm scheinen seine Gleichnisse nur "groß für den Verstand, aber klein für die Phantasie"; er nannte sie schöne Gorgonen.

Windelmann pflegte die Sätze, auf welche er ben meisten Werth legte, mit Bilbern und Bergleichen zu schmuden; in diesen Blättern sehen wir, wie er dazu Studien macht;

er gibt eine kleine Sammlung "Bergleiche"; ja wir ent= becken, daß eine Anzahl seiner schönsten und berühmt ge= wordenen Bilder beinahe Plagiate waren.

Sier sind einige herausgegriffene Beispiele:

Windelmann fagt in der "Runftgeschichte": "Die Schönheit foll sein wie das vollkommenste Wasser aus dem Schose der Quelle geschöpft, welches, je weniger Geschmad es hat, besto gesunder geachtet wird" u. s. w.

Die Anregung zu diesem berühmt gewordenen Vergleiche siegt in einer Stelle aus des Abbé Bouhours, "Entretiens d'Ariste et d'Eugène": "Le beau langage ressemble à une eau pure et nette qui n'a point de goût, qui coule du source" n. s. w.

In den Gedanken über die Nachahmung heißt es: "Sowie die Tiefe des Meeres allezeit ruhig bleibt, die Ober-fläche mag noch so sehr withen, ebenso zeigt der Ausdruck in den Figuren der Griechen bei allen Leidenschaften eine große und gesetzte Seele."

Die Königin Christine von Schweben sagt in ihren "Maximen": "La mer est l'image des grandes âmes: quelque agitées qu'elles paraissent, leur fond est toujours tranquille."

In ber Abhandlung von der Empfindung des Schönen vergleicht Windelmann diese Empfindung "dem Epheu, welcher sich ebenso leicht an einen Baum als an eine alte Mauer anhängt", b. h. das Schlechte und das Gute mit gleichem Bergnügen sieht, daher muffe man dieselbe mit schönen Bildern beschäftigen.

La Mothe le Baher fagt: "La passion amoureuse ressemble au lierre, — grimpant et se liant à tout ce qu'elle rencontre."

In der Erinnerung über die Betrachtung ber Berte ter Runft wird bei Gelegenheit ber schönen Röpfe fleiner

Figuren bei Albano bemerkt, "daß hier vom Aleinen ins Große zu gehen fast sei, als wenn man nach Erlernung der Schiffsunst aus Büchern die Führung eines Schiffs im Ocean unternehmen wollte"; nach dem Satze: "Studiare medaglie sul libro è come chi studia la nautica in camera, che poi non sa regolar un batello, non che una nave."

Nur Einen Bunkt gab es, wo auch unfer Gelehrter in ber Poesie etwas anderes als stilistische Eleganz suchte, und bies sind die Gemälbe und Aufwallungen ber Leibensschaft, die bekanntlich jedermann zum Dichter macht.

Rein Rapitel ift mit so viel hübschen Versen aus italienischen, englischen und frangösischen Dichtern ausgefüllt, als bas Rapitel von ber Liebe, beren Metaphysik und Phyfit ihn gleichmäßig beschäftigt. Bald hört man ben schwarmerischen Berehrer bes Schönen, balb ben gartlichen Freund, aber auch eine faunische Sinnlichkeit rebet bazwischen. Italienische Sonette, Michel Angelo und Petrarca verfeten und in die höchsten lichten Regionen, wo Liebe und Andacht kaum zu unterscheiben sind; wir hören bie fugen melodischen Sehnsuchtslaute aus dem "Aminto" des Taffo, aus bem "Pastor fido", aus Chaulien und aus Pope's Briefen ber Seloife; aber ebenso viel Geschmad scheint er au finden an ben feinen und witigen Wendungen ber galanten Correspondenzen und noch mehr an der anmuthigen Sinnlichkeit bes Subens, wie benn befonders in bem Beft, welches ben Titel "Proverbj italiani" führt, ein artiges Sträufichen aus ber welfchen Ars amandi gesammelt ift; und bazwischen tauchen auf die muthwilligen Scherze, die zweideutigen und unzweideutigen Frechheiten eines Arioft, Rochester, Grecourt, und felbst Theodor Beza's Jugend= fünden.

Bon Shaffpeare zwar scheint Windelmann nichts gelesen

zu haben; aber merkwürdig ist, wie vollständig er alles aufzeichnet, was ihm über Shakspeare und aus Shakspeare bei den damaligen englischen Kritikern und Dichtern begegenet; sollte er geahnt haben, daß hier ein Genius eines Kopfes größer als alle ihm bekannten verborgen sei, den ihm aber nur von ferne zu sehen beschieden war?

## Geift ber Beit.

Aber es ist nicht blos die formelle Tendenz, die ihn in ben Werken der modernen Literatur anzog.

Die Bertiefung in biese Blätter zeigt beutlich, daß sie von einem Manne stammen, ber sich mit dem Geist seiner Zeit in Rapport setzen will, ber, je mehr er der großen Welt und ihren Gedankenherben fern steht, um so gründlicher sich in den Ideenkreisen der Gegenwart heimisch machen will.

Wir erkennen hier einen geistig erreglichen Mann, der voll von glühender, durch den lange ersahrenen Druck nur genährter Freiheitsliebe und nicht ohne geheimen Ehr=geiz, überall das dem vorstrebenden und befreienden Drang der Zeit Angehörige, das was die Zukunft für sich in Besitz unehmen trachtete, aufgreift und festhält. Wir sehen einen Mann, der mehr als andere unter den damaligen Zuständen geseufzt hatte, und der durch die Ungunst der Bershältnisse mehr als andere von den Ansängen des Bessern ausgeschlossen geblieben war; und dieser Mann sieht jene Uebesstände saft mit demselben Blick, wie wir sie sehen können, die längst im Genuß des Bessern sind, das er herbeiwünschte.

Denn so wenig Aussicht zum Bessern war zu der Zeit, als Windelmann in Deutschland lebte, vorhanden gewesen, daß er später in Italien die Erscheinungen aus dem Baterlande mit dem höchsten Erstaunen aufnahm, welche als

erste schwache Anzeichen gelten konnten, daß die deutsche Literatur zur Weltliteratur werden wollte, und in welchen sich das Streben zeigt, ohne Schulsprache und "mit Maß" zu philosophiren. 41)

Daß die obige Bermuthung hinfichtlich ber Absichten. die Winckelmann bei der Auswahl seiner modernen Favorit= fdriftsteller leitete, eine richtige ift, bies beweist wieberum schon die einfache Aufzählung ber Namen; es find biejenigen, welche ben Söhnen jenes Jahrhunderts gleichsam die Taufe ertheilten. Es ift Montaigne, ben zwar fcon Bacon nachgeahmt und Chaffpeare befessen und gelesen hatte, ber im 17. Jahrhundert das "Brevier der honneten Leute" genannt wurde und beffen ffeptische Ausicht von ber menschlichen Natur Pascal nur aus bem Beitern und Leichten ins Schwermuthige und Tieffinnige überfette, beffen eigentliche Wirtfamteit aber erft im 18. Jahrhundert begann; benn nicht nur Rouffeau, sondern fast die gange humanität biefer Zeit lag in Montaigne beschloffen; - es ift Bayle, in bem baffelbe Jahrhundert alle Jahrhunderte im Auszug fand, foviel es von ihnen gebrauchen konnte, und der die Ruft= fammer geschaffen hatte für alle feine feinen und fchnei= benben Waffen; - es war Shaftesbury, ber platonifirende Lord, ber ironische Berhöhner pfründenbesitzender Apologeten und alttestamentarischer Beiligen, ber ben Spott gum Brufftein ber Wahrheit machen wollte, weil Wahrheit alle Lichter vertragen könne; - es war Pope, beffen Moral und Theodicee so im Geschmack bes Jahrhunderts war, daß Voltaire ben "Essay on man" für das erhabenfte aller bidaktischen Gebichte erklärte; und endlich ber große "frondeur des préjugés" felbst, ber nicht blos alle Werkzeuge poetischer und profaischer Runft beherrschte, sondern auch die Reigungen bes kanonischen Zeitalters und bie bes fritischen und ffeptischen in fich verknüpfte.

Und in biefem Charafter sind benn auch die ausge= wählten Sätze. Mit merkwürdigem Takt ist überall bas herausgegriffen, mas den Tendenzen der Erneuerung an= gehört. Es ift ber Ruf zur Natur, zum Ginfachen, zum Bernünftigen, ber uns hier aus allen Gemächern und Winkeln bes verworrenen Baues ber bamaligen europäischen Culturwelt entgegenschallt. Es ift ber Ruf von ber Schulweisheit aus blogen Begriffen zu ber Wiffenschaft ber Erfahrung und ber Sinne; von ber Willfür ber Bernunft zu ber Sicherheit bes Inftincts; von bem Zwang eines ftrengen und finstern Gesetzes zu einer Moral, die sich auf die Triebe des Herzens gründet; von dem mechanischen Regelgeist auch in Poesie und Runft zu ber unbeschränkten Willfür bes Driginalgenies. Es ist etwas barin von bem freien Luftzug, ber bamals von England her felbst in bie bumpfe Stubenluft Deutschlands eindrang, und auch schon etwas von der Verftimmung gegen die Uebelftande einer complicirten und von der Natur abgekommenen Civilisation: bie Ibee ber humanität aber, gegenüber ber Barbarei bes Rriegs, bes Gewissenszwangs, ber Erziehung macht sich überall geltenb.

Gerade in der Zeit, als Windelmann nahe daran war, sich endlich von lästigen Banden aller Art freizumachen und den Entschluß zu fassen, lediglich seinem Genius zu leben, kam er über den in unserm Auffatz schon mehrkach erwähnten Schriftsteller, in dessen, Essais" die ganze spätere Lebensphilosophie unsers Gelehrten enthalten zu sein scheint.

"Ich befasse mich nicht mit bem, was die Menschenthun sollen: Andere befassen sich zur Genüge damit, sontern mit dem, was ich thue." Bon keinem Modernen ist wol die ontike Lebensweisheit, sich nichts Menschliches fremd zu achten, so getreulich befolgt worden wie von Montaigne. Mit der Unbefangenheit eines ganz andern Alters der Welt

acceptirt er sich in bem ganzen Umfang seiner Fehler und Tugenden; sieht er bem Spiel ber ebeln und unedeln, ber weichlich selbstsüchtigen und der hochherzig ritterlichen Regungen seiner Natur zu, die uns und ihm selbst aus Widersprüchen zusammengesetzt schien, aber nicht anders, als wie auch die Harmonie der Welt aus entgegengesetzten Tönen zusammengesügt sei.

Aus Montaigne könnte man eine ganze Pathologie deffen zusammenstellen, was man in tadelndem Sinne modern zu nennen pflegt. An dem Befreiungsprocesse, in welchem die neuern Bölker, wie in eisernen Banden geborene Niesenstinder, die abgestorbenen halb barbarischen und halb greisenshaften Culturformen des Mittelalters zu durchbrechen suchten, an diesem Berjüngungsprocesse hatte Montaigne großen Antheil.

Montaigne gibt uns zuerst einen Eindruck von ber Rrankhaftigkeit bes lebergewichts und ber einseitigen Ausbildung ber geistigen Ratur bes Menschen, von allen jenen Berirrungen bes Moternen, "beffen Augen weiter find als fein Magen, beffen Wigbegier größer als feine Faffungs= fraft". Er mufterte mit bem freiesten Blid ben gangen gothischen Säusercomplex ber Wiffenschaften und Rünfte ber Einbildung, von der Metaphyfif ber Schule bis zu den ..fangtischen, eiteln und übernatürlichen Künften"; bas Wiffen von ben Dingen, die es nicht geben kann, und bas Wiffen von ben Dingen, die man nicht wiffen fann, und beren Wiffen boch die menschliche Natur ebenso wenig entbehren wie erreichen zu können scheint, und auf bem nach Montaigne ber Stolz der Bernunft beruht, welche die fostliche, un= trügliche Stimme ber Natur geringgeachtet und verdunkelt hat. Er wollte feinen Geift lieber herabstimmen und beruhigen als hinauftreiben und 'überspannen; er glaubte, man bedürfe mehr Blei als Flügel, mehr Ralte und Ruhe

als Hige und Aufregung. "Die Weisheit hat ihr Uebermaß und bedarf der Mäßigung, so gut wie die Thorheit." Je mehr er sich beobachtete, desto einleuchtender wurde ihm die alterthümliche Idee des Gleichgewichts von Seele und Leib: er tadelte die Schulweisheit, welche die Sorge sür beide trenne. Man sprach damals viel von den außervordentlichen Erhebungen der Seele, man zählte ihre Ursachen aus: die göttliche Verzückung, die Liebe, die Kampseswuth, die Poesie, den Wein; Montaigne vermiste darunter die Gesundheit. Aber auch umgekehrt: "Die Seele, in welcher die Philosophie wohnt, macht durch ihre Gesundheit auch den Leib gesund, dem sie ihre Ruhe und ihr Vehagen mittheilt." Montaigne gesellte keck eine gleichmäßige Heiterfeit als Gesährtin zu allen den großen Kamen der Weisheit, der Tugend, der Frömmigkeit.

Un folden Aussprüchen fand Windelmann bamals bie Bestätigung in ber Richtung, ber er zustrebte. Denn ce tritt uns in biefen Blättern nicht blos ein Mann entgegen. ber ben Chrgeiz hat, mit feinem Zeitalter gleichen Schritt halten zu wollen; feben wir genauer, fo entdeden wir einen Mann, der vor allem sich selbst zu finden sucht, der sich feine Philosophie des Lebens bilben will, ber in allen Dingen ber Theorie und Praxis schon voll individueller Reigungen und Abneigungen ift. Indem er sich in dem Makrokosmus einer Universalbibliothek zu verflattern und zu verlieren scheint, reflectirt sein Mikrokosmus boch nur bas, wozu er nach seiner vis repraesentativa universi prädisponirt ift, ober, ohne metaphysischen Schwulft, während er sich burch ganze Abtheilungen ber Literatur heißhungerig burcharbeitet, greift er mit einer merkwürdigen Bestimmtheit bas beraus, was feiner Natur gemäß ift.

Es ift eine eigene, scharfe, reinigende, nicht jeder Lunge zusagende Luft, die uns aus biefen vergilbten Blättern

entgegengeweht. Hier erscheint Winckelmann einmal nicht blos als der spätgeborene Geistesverwandte des Zeitalters des Phidias oder des Plato, sondern als der wahre Sohn seiner Zeit, als der Sohn des Jahrhunderts, das sich auch in ihm wiedererkannte, des Jahrhunderts, von dem Condorcet 1788 sagte, "daß in ihm der menschliche Geist, an seinen Ketten rüttelnd, sie alle gelockert und einige zerrissen hat, wo alle Meinungen geprüft, alle Irrthümer angestochten, alle alten Gebräuche der Discussion unterworfen worden sind, wo alle Geister einen ungeahnten Zug nach der Freiheit genommen haben". 42)

## Allgemeines Ergebniß.

Der Beitrag nun, ber in bem allen liegt für bie Bervollständigung des Bilbes Windelmann's, führt keine wefent= liche Beränderung der bekannten Züge mit sich.

Es kommt nicht oft vor, daß das Urtheil, welches sich vor bem intellectuellen und moralischen Wesen eines Mannes in ben erften Generationen nach feinem Singange feststellte. burch nachkommende Runde gänzlich umgekehrt ober felbst in wesentlichen Dingen verändert wird. Das Bild, beffen Lineamente fich in biefen erften Zeiten gestalten, wenn bie Exinnerung und der Antheil noch so lebhaft ift, und doch ber Reid verstummt und ber Zauber einer großen Ber= fönlichkeit fich löft, biefes Bild ift gewöhnlich beftimmt, bas bleibende Bild im Pantheon der Nachwelt zu werden. Wenn fpaterhin neue Quellen eröffnet, bie alten noch ein= mal geprüft werden, so erhalten wol die Localfarben hier und da etwas mehr Leben und Wärme, hier und da wird ein feinerer pathognomischer Zug hinzugefügt, in ben Ge= sichtslinien eine Hervorragung verstärkt ober gemilbert, ber Gegenfatz von Licht und Schatten vielleicht noch ftarker accentuirt ober burch Hellbunkel ermäßigt; aber bie wesentlichsten Lineamente ber Zeichnung und die Grundverhältnisse ber Beleuchtung bleiben dieselben.

Winkelmann hat es felbst gerühmt, daß er das meiste sich selbst zu verdanken habe. Er war Autodidakt aus Neigung und Noth. Er hatte die Fehler seiner Tugenden. Er besaß die Abneigung des Autodidakten, irgendetwas zu sehren und zu sagen, was er nicht selbst ersunden hatte, ja was nicht danach angethan war, seine Vorgänger und Nebenbuhler zurechtzuweisen und niederzuschlagen. Auch seine Abneigung gegen das Universitätsleben hängt hiermit zusammen. Es sehlte ihm etwas die logische Disciplin der Gedanken, und die tabellarische Gliederung der Kenntnisse; und er hatte sich nie in die sichern und exacten Gewohnheiten der kritischen und hermeneutischen Methode eingesebt.

Dafür aber war alles, was er wußte und lehrte, beutlich und anschaulich, lebendig und persönlich; es war nichts
darin von jenen todten Stoffmassen, von jenen leeren
Worten und grauen Spinnweben der Begriffe; nichts von
ben Irrthümern jener schiefen Köpfe, die sich mit sehr
elegant gearbeiteten Instrumenten brüsten, nur daß sie in
die Objecte ihrer Zergliederungskunst fast immer verkehrt
einschneiden.

Er hat keine Schule gegründet, denn er war stark nur in dem, was sich nicht lernen läßt. "Man eignet sich die Methode an", sagte jemand, "aber nicht das Genie." Aber in seinen Berken brennt eine stille, unvergängliche Flamme, an der sich noch immer, wie damals, als er alle seine Zeitgenossen mit sich fortriß, das höhere Verständniß und die Liebe zur alten Kunst entzünden kann. Hätte das Verdienst seiner Schriften nur im Stofflichen gelegen, sie würden mit der gänzlichen Umgestaltung dieses Stofflichen längst in das Dunkel der Bibliotheken zurückgetreten sein.

In dieser Wahrheit, in dieser Begeisterung, in dieser persönlichen Färbung liegt auch das letzte Geheimniß seines Stils, der wieder das Geheimniß seines überraschenden Ersolgs enthält. "Die Masse der Kenntnisse", sagt Busson, "die Eigenthümlichkeit der Thatsachen, selbst die Neuheit der Entdeckungen, dies sind keine sichern Garantien der Unsterblichkeit; wenn sich die Werke nur mit unbedeutenden Sachen beschäftigen, wenn sie ohne Geschmack, ohne Abel und Geist geschrieben sind, so werden sie untergehen, weil die Kenntnisse, die Thatsachen, die Entdeckungen leicht entsführt und übertragen werden und sogar gewinnen, wenn sie in geschicktere Hände übergehen. Diese Dinge liegen außerhalb des Menschen. Der Stil gehört zum Menschen selbst (est de l'homme même)."43)

Dies ist ein Theil der Betrachtungen, die sich mir bei der Beschäftigung mit dem handschriftlichen Nachlaß Winckelmann's ausgedrängt haben. Möchten diese Blätter Beranlassung werden, daß diejenigen, welche etwa im Besitz von noch unbekannten Reliquien Winckelmann's oder von Nachrichten über solche sind, sich bestimmen ließen mir hierüber Mittheilung zukommen zu lassen.

# Anmerkungen.

1) A. B. Schlegel's Gefammelte Werke, XII, 321 fg.

- 2) Ein Berzeichniß berfelben findet fich in Millin's Magasin encyclopédique (1808), VI, 371. Mittheilungen baraus von Hartmann in Daub's und Creuzer's Studien, 1809, S. 263 fg. und 1811, S. 206 fg.
- 3) Bgl. Gurlitt's Samburger Programm vom Jahre 1818 S. 17 fg. (auch in seinen archäologischen Schriften) und Petersen, Erinnerung an Windelmann's Ginfluß u. f. w. (Hamburg 1842).
  - 4) Brief an Berenbis vom 11. Jan. 1753.
  - 5) Künstlergalerie (Zürich 1807).
- 6) F. E. Bobfen's eigene Lebensbeschreibung (Queblinburg 1795), S. 260 fg.
- 7) Um fünf folder Briefe bittet Heinrich Meper bie Defer'ichen Erben in einem Briefe, ben Director Krankling in Dresben befitt.
  - 8) Montaigne, Essais, III, 10.
- 9) Sophoclem, quem vix depono manibus, ex scholiis graecis adhibitis coniecturis infinitis locis emendavi et interpunxi, ut exemplar meum in recudendo hoc tragico poeta videatur aliquid lucis afferre posse. Brief an Bünau vom 10. Şufi 1748.
- 10) Papen, Nouveaux documents inédits ou peu connus sur Montaigne. Der erste Finder war Parison. Papen hat 30 Bände der Montaigne'schen Bibliothek aufgesunden.
- 11) Aveo volumen lexici universalis litt. C. At vastum volumen. Quin concedatur in octiduum aut quamdiu libuerit. Bis et quater involucris vestitum adservabo, fovebo et reponam etc. Vellem videres, qua ego exultatione soleo occurrere

tabellario. Briefe an ben Paftor Papier zu Groß Beufter bei Seebaufen aus ben Sabren 1743 unb 1744.

- 12) Im Département des manuscrits, Nr. 4276, unter bem Titel Adversar. ling. germ.
  - 13) In bem Quartband ber hamburger Winckelmanniana.
  - 14) Paris. Ms. 4272.
- 15) Andere urtheisen entgegengesett; "Bayle", sagt Bostaire, "Essai sur les moeurs, Ch. 174, souvent aussi répréhensible et aussi petit, quand il traite des points d'histoire et des affaires du monde, qu'il est judicieux et prosond quand il manie la dialectique."
  - 16) Th. Carlyle, Life of John Sterling, S. 297.
- 17) Par. Ms. 4274: "Itineraria"; hamburger Winckelmanniana, Fol.
  - 18) Hamburger Winckelmanniana, Quart.
- 19) Totus igitur in mathesi sum. . . . Taedet omnis empirici nominis. . . . nihil ratum firmumque adprobo, quod ex principiis indubitatis, qualia sunt axiomata mathem. deduci nequit ab auditoribus, usque ad punctum mathematicum. Ad problemata geometriae demonstranda machinae itidem suppetunt ut astrolabium, mensula, pixis magnetica, catena ad demetiendas areas. Grief an L. von Sanfes bei Sabmers-leben aus bem Sabre 1743.
- 20) Brief an Berendis vom 6. Juli 1754. Par. Ms. 4264: "Storia naturale."
- 21) Die Auszige und Kaiserfragen in Hamburg; bie Arbeiten zu Binan, auf ber bresbener königlichen Bibliothek und in Besit bes hrn. Karl Sahrer von Sahr in Dahlen.
- 22) Quanta vero crux, cum ingeniis conflictari ejusmodi! Un Bilnau vom 10. Juli 1748.
- 23) Son Lubwig's XI. Serftellung Tac. Ann., I, 1: "Tiberioque etiam in rebus, quas non occuleret, sive natura, sive consuetudine, suspensa semper et obscura verba."

Von Frankreichs politique in Absicht ber Empörung ber Reichsglieber gegen bas Oberhaupt (Tac. Germ., 33): "Maneat quaeso, duretque gentibus, si non amor nostri (at certe odium sui, quando urgentibus imperii fatis nihil iam praestare fortuna maius potest quam hostium discordiam)." Bon ber Armee ber Schweben (l. l., 30, Chatti): "Fortunam inter dubia, virtutem inter certa numerare."

Bon Gustav Abolf's Tod in der Schlacht bei Lützen, ebend. 14: "Iam vero infame (in omnem vitam ac probrosum superstitem principi suo ex acie recessisse)."

Cromwell hat ben Sat bes Menanber weislich wiffen zu üben (Plut. de aud. poet. 3. Stob., II, 8):

Τοῦ μὲν δικαίου τὴν δόκησιν ἄρνυσο.

(Τὰ δ' ἔργα τοῦ πᾶν δρῶντος, ἔνθα κερδανεῖς. Fragm. Eurip. Ixion.)

Bon Richelieu: "Wenn man jemand zu mächtig werben läßt, so muß man u. f. w." Baple, Pericles (bezieht sich auf bie Stelle in Aristophanes' Fröschen, 1477 fg.):

Οὐ χρῆ λέοντος σχύμνον 'εν πόλει τρέφειν, μάλιστα δὲ λέοντα μὴ 'ν πόλει τρέφειν. ἢν δ' ἐχτραφῆ τις, τοῖς τρόποις ὑπηρετεῖν.

Bon Diana von Boitiers (Anthol. Palat., 7, 217, von ber Betare Archeanaffa):

ής δ' έπὶ ρυτίδων έζετο δριμύς έρως.

- 24) Originale ber Briefe an Ufteri vom 25. Nov. 1762 und vom 15. Jan. 1763 in Burich.
- 25) Il n'était pas permis au duc d'avoir des remparts à sa capitale: mais on ne put lui ôter un droit plus beau, celui de faire du bien à ses sujets; droit dont jamais aucun prince n'a si bien usé que lui. Bostaire, Siècle de Louis XIV.
- 26) In Klot' Deutscher Bibliothet ber iconen Biffenschaften, IV, 1770.
  - 27) Goethe, Windelmann und fein Jahrhundert, G. 401.
- 28) Animam fere induco, ut credam, non alte umquam in Veterem Marchiam penetrasse patrum nostrorum memoria (sc. litteras graecas), ut ne vestigium quidem sui in scholis, ubi foveri debebant, reliquerint. . . . Habent primo (collectiones) (ut Vorstii ἀποσπ.) hoc incommodi, ut salivam moveant veterum nominibus, et ubi vix invitarunt, nos destituant, filumque rumpant. Brief an Superintenbent Nolte vom 27. Nov. 1743.
- 29) Diese Borlesungen find nach feinem Tobe herausgegeben worben: Anleitung gur altern Mingwiffenschaft (Salle 1766).

- 30) In Galliam quamvis ἀέκητι Σεῶν contendebam: non diffiteor; at vero quibusvis me immisissem periculis ad hanc mihi dilectam linguam excolendam. Brief an Nolten.
  - 31) Brief an Genzmer vom 1. Juni 1756.
- 32) Harum (Plutarchi vitarum) quosdam denuo coemi et Aristophanem Scaligeri, quibusdam commodatis utor, ut Athenaeo et Juliano Ez. Spanhemii, cujus non minus quam Petavii observationes elegantioris doctrinae refertissimae mirum quantum juvant in interpretandis reliquis. An Noisen, 1744.
- 33) Par. Ms. 4260: "Notae in poetas graecos." 4265: "in latinos veteres." 4263: "Antiq. Graec. collectio." Der Commentar zur Lysistrate ist auf ber bresbener königlichen Bibliothek. Es sind nur vier Blätter.
  - 34) Par. Ms. 4261: "Storia pittorica." 4262: "Bonae artes."
  - 35) Brief an Gengmer vom 29. Sept. 1747.
- 36) Brief an Usteri vom 1. Jan. 1763. Es sind Henry Home's Elements of criticism (1762.)
  - 37) Par. Ms. 4266, 4270, 4272.
  - 38) Brief an von Berg vom 9. Juni 1762.
  - 39) Labrunère, Caractères.
- 40) Brief an Stofch vom 7. Juli 1765: "Prinz Lubewig von Bürtemberg . . . hat mich versichern laffen, baß meine Geschichte bas erste beutsche Buch sei, welches er in vernünftigen Jahren gelesen."
- 41) Bgl. Brief an Franke vom 14. Sept. 1763 und an Gefiner vom 20. Juni 1761 (über Menbelssohn's Phabo und Gefiner's Ibhlen).
  - 42) Conborcet, Éloge de Buffon.
  - 43) Buffon, Discours sur le style (1753).

## Dr. Karl Friedrich Bahrdt.

Ein Beitrag zur Geschichte ber beutschen Auftlärung

Gustav Frank.



Das 17. Jahrhundert war das Zeitalter protestantischer Rechtgläubigkeit, bas 18. hat mit bem Glauben ber Bäter gebrochen. Die Sonne ber Aufflärung warf ihre Morgen= strahlen über Deutschland. Satte vorher eine ftarre objective Macht erbrückend auf ben Geiftern gelaftet, fo murbe jest bie Subjectivität entbunden, welche im Erftgefühle ber Freiheit zügellos braufte über Damm und Behege. Es war aber bie Subjectivität in ihrer Unmittelbarkeit. Das ge= wöhnliche empirische Subject, welches sich zu vertiefen noch feine Zeit gefunden, wurde bas Mag und ber Mittelpunkt aller Dinge. Was biesem Subject einleuchtet, bas ist mahr. Der gefunde, unverbildete, naturwüchfige Menschenverstand entscheibet in letter Instanz und bricht ben Stab über alles. was feinen beschränkten Horizont überragt. Go felbstzufrieben und erhaben fühlt fich biefes aufgeklarte Ich, bag es bie gesammte Weltgeschichte nach sich bemißt, fo fehr hält ber Mensch der Aufklärungszeit sich für das absolut Reale in ber Welt, daß er alle Dinge nur auf ihren Nuten für fich ansieht. Die Weltweisheit wird getrieben, die Religion bekannt, die Moral empfohlen, weil und insoweit fie zu irbischer ober emiger Glückseligkeit führen. Das war bie prosaische Zeit, wo Campe bem Erfinder bes Spinnrabes,

wo Zeblitz, ber praktische Minister, bem Manne, ber ben Hering salzen lehrte, ein größeres Berbienst zuschrieb als bem Dichter ber Iliade.

Dieses Zeitalter gebenke ich vorzuführen in einem seiner Repräsentanten. Ich wähle bazu weber ben wiffenschaftlich tiefften, noch ben driftlich frommsten, aber ben gelefensten, ben vielseitigsten, ben abenteuerlichsten, ben verschriensten. Es ift der weltbekannte theologische Wildfang Karl Fried= rich Bahrdt, bessen Leben eine so grelle Mischung von Licht und Schatten bietet, bag er feinen Zeitgenoffen als ein Unicum erschien im Cabinet bes Naturhiftorikers ber Seelen. Während die einen bem großen Doctor, bem Aufflarer ber Menschbeit, bem ersten Moralisten Europas begeisterte Liebe und Bewunderung entgegentrugen, mahrend exaltirte Damen seine Briefe gerfüßten, konnten bie andern nicht Worte genug finden für die Niederträchtigkeit biefes moralischen Krüppels, überall verfolgte ihn ein Schweif gravirender Anekdoten, wo nur immer ein boshafter lite= rarischer Streich ausgeführt wurde, allemal schrien bie Getroffenen: bas hat wieder ber verfluchte Bahrdt gethan.

Bahrbt hat sein Leben, nach Rousseau's Vorbild, selbst beschrieben. Wenn Rousseau, seine "Confessionen" in der Hand, vor den höchsten Richter treten und freimüthig zu ihm sagen will: "Ich habe mein Inneres enthüllt, wie es dir selbst vor Augen gelegen", so ruft Bahrdt pathetisch aus: "Du Gottheit meines Lebens, der ich meine Ruhe, meine Gesundheit, meine Bequemlichkeit, der ich angebotene Geldeinnahmen und entgegenströmende Vergötterungen meiner Talente geopfert, sür die ich den Genuß so mancher Freude mit so mancher trüben Stunde vertaussch, der zu Liebe ich jetzt krank und ein Bettler worden din — du, mir ewig heilige Wahrheit, sollst auch bei dieser vielleicht letzten Frucht meines Geistes mich leiten und jeden Schritt mir vor=

zeichnen, auf welchem ich streben werbe, sie zur Reise zu bringen!" Dennoch Wahrheit und Dichtung lausen auch in seiner Lebensgeschichte nebeneinander. Zwar schont er seine Person eben nicht, erzählt eine Menge seiner (im Publisum freilich sattsam bekannten) leichtsinnigen und lieberlichen Streiche, aber immer sieht, wie bei jenem Chniker durch die Löcher des Gewandes, die Selbstzusriedenheit und Sitelseit hindurch. Er weiß seine Schwächen zu entschulz digen, seine Thorheiten, so gut es gehen will, mit dem Manstel des Determinismus zu verhüllen, und nun hält sich der leichtsertige Bonvivant, bei welchem der Leichtsinn bewuste Krankheit war, obgleich nicht für vollkommen, aber doch für einen guten Menschen, wenigstens für ebenso gut als alle andern hochwürdigen und hochehrwürdigen Herren in Europa. 1)

## Bahrdt's Jugend.

Bahrbt ist am 25. Aug. 1741 (nach anderer Angabe 1740) in Bischosswerda geboren. Sein Bater, Johann Friedrich, welchen eine extemporirte Strohkranzrede zum Liebling des Oberconsistorialpräsidenten von Holzendorf und durch diesen zum Prosessor. Domherrn und Superintendenten in Leipzig gemacht hatte, war ein streng orthodoger Lutheraner, der aber, als sein geliebter Sohn an den orthodogen Lehrsügen zu hämmern begann, noch in seinem Alter von neuem geboren wurde, wie das seine "Predigten zur Bestreitung schällicher Borurtheile in der Religion"<sup>2</sup>) zur Genüge beweisen. ("War also just Zeit, daß er starb, wir gönnen ihm die Ruhe.") Ein beliebter Prediger, aber kein großer Gelehrter, arbeitete er Tag und Nacht, um die anticipirte Prosessor, wurden

Sauslehrern überwiesen, beren Instruction babin lautete: "Geben Sie ben Jungens täglich fo und fo viel Stunden, halten fie bann auf ber Stube, baf fie keine Teufeleien machen, und hauen mit bem Ochfenziemer brunter, bag bas Fell ftiebt, wo fie nicht folgen wollen." Bom erften biefer Jugendlehrer entwirft ber frühere Zögling folgende Schilberung: "Er war ein baumlanger Mensch, hager wie ein Windspiel, arm wie eine Rirchenmaus, geiftlos wie eine Gans." Aus der Hand folder Hauslehrer wurde der junge Bahrdt, ein nettes Bübchen, bas mit befonderm Unftand feine Perrute zu tragen wußte, ber Nikolaischule einverleibt, wo der arabisch = griechische Reiste als wenig lehrhafter Rector ftand. Der Anfänger und Bollenber aller boshaften Jungenstreiche, ber in ber Site eine Bistole gegen ben eigenen Bater laben konnte, mußte balb in bie ftrengere Bucht ber Schulpforte manbern, wo er unter bem berühmten Rector Frehtag ben Grund zu seiner classischen Bilbung legte. Nach zweijährigem Aufenthalt, währendbeffen er 500 Ohrfeigen und Nasenstüber sich zugezogen, verließ er bie Anstalt, allem Anschein nach relegirt. Nachbem er noch einige Zeit bei Ernesti, damals Rector an der Thomasschule, Unterricht im Lateinischen und Griechischen erhalten hatte, tritt ber unreife fechzehnjährige Jungling in bie Reihe ber leipziger Studenten ein, trägt einen Degen, trinkt Raffee, oder, wie er schreibt, Koffee, und raucht täglich bis zu zwölf Pfeifen Taback. Sein Bater weist ihn in die Bor= lefungen bes Apokalyptikers Crusius, ber bamals als ein großes Licht am fachfischen Kirchenhimmel leuchtete. Als Philosoph gegen Wolf und bas Klapperwerk der mathema= tischen Methode, war er, wie Bahrdt fagt, der richtigste Den= fer und als Theolog ber größte Phantaft. Sein Antichrift, feine Judenbekehrung, fein taufendjähriges Reich und alles was feine "Theologia prophetica" enthielt, war ihm zur

firen Ibee geworden. In allen poetischen Stücken bes Alten Testaments, wo nur von einer bofen und gefährlichen Berfon bie Rebe mar, fant er ben Untichrift. Mit biefer buffern Beisheit füllte Bahrdt, und wegen feiner ungenügenden Borbildung unter großer Anftrengung, feine Geele an. Erufius hatte ihn vor ber Sprachgelehrfamkeit als einer Theologia irregenitorum gewarnt. Erft fpäter ging er, in einer Borlefung J. F. Fischer's an ber Beweistraft ber Dreizeugenstelle, bes dictum classicum primi ordinis pro adstruenda ss. Trinitate, irregemacht, von ber Partei ber Erufianer (Bengeliften) zu den Ernestianern über, nicht in ber Absicht, bie alten Dogmen zu zerstören, fondern ihre eregetische Grundlage zu befestigen. Mit ben unregelmäßig befuchten Collegien wechseln tolle Jugenbftreiche, felbst Beiftercitationen nach "Dr. Fauft's Böllenzwang". Das Mislingen ber Beifterbeschwörung wedt in ihm ben erften Reim ber Aufklärung. Seitbem eine alte Magt in feines Baters Saufe ben Jüngling zu feiner ersten Berirrung (in puncto puncti, wie er's nennt) verleitet hat, wird er aufmerksam auf bas fcone Geschlecht und sucht, ein zweiter Don Duirote, feine Dulcinea. Seine Blide gelten ber Tochter bes Hofrathe Mende. Er fällt auf lächerliche Weise burch. 218 er seine erste Predigt in Taucha hält, gleich verliebt er sich in die Frau Pastorin. Weil nun bamals in Leipzig bas Magisterwerben bes herrn Sohnes nach absolvirtem Studium fo nothwendig zur Etikette gehörte als bas Stollenbaden zum Weihnachtsfeste, so murbe auch Bahrbt unter feines herrn Baters Rectorat (1761) zum Magifter creirt, renunciirt und proclamirt. Bei aller Ignorang ein breifter Lateinschwätzer und gefürchteter Opponent, erringt er Sieg auf Sieg bei ben akabemischen Disputationen, fängt auch felbst an Collegia zu lefen und bei ber Borbereitung auf sie wirklich Renntnisse zu fammeln. Seine erste Vorlefung war Dogmatik, weil ihm biefe am leichteften wurde, ja weil er gar nicht im Stande war, etwas anderes zu lefen. Das ift nach unfern Begriffen von Dogmatit ein unverständliches Selbstbekenntniß. Aber bamals im orthoboren Leipzig hieß Dogmatik lefen nicht viel mehr als bie alten gewohnten Lehrformen herbeten, und war ebenso leicht als Metaphyfik, b. h. stereotype, Aristotelische Schulmeta= physik vortragen, womit so viele junge Docenten ihre aka= bemische Laufbahn eröffneten. Nichtsbestoweniger hat Bahrbt feinen ersten 30 Zuhörern, wie er felbst fagt, greulichen Rohl aufgetischt. Der getreue Bater aber stand mit ber Schreibtafel hinter ber Thur und notirte forgfältig alle Fehler bes Sohnes, beren viele waren, um nach bem Collegium rubrikenweise fie ihm vorzuhalten. Mit ben Borlefungen ging die gelehrte Schriftstellerei Sand in Sand. Faft alle feine gelehrten Schriften aus Diefer früheften Beriode find, ein Zeugniß, daß er in Ernefti's Lager über= gegangen war, biblisch = exegetisch. 3) Er hatte mit seinem Bater zugleich bei Reiske arabisch gelernt. Die Früchte biefes Studiums waren von seiten bes Baters ein weit= ichichtiger, aber verunglückter Commentar zum Buche Biob, von seiten bes Sohnes eine Abhandlung "De usu linguae arabicae ex comparatione cum hebraea" (1758), worin auf eine höchst armselige Weise gezeigt war, daß die arabische Sprache zur Erläuterung bes Sebräifchen brauchbar fei und nebenbei ber heilige Michael in Göttingen durch bie Aeuferung beleidigt wurde, daß man in Leipzig ebenfo gut arabisch lernen könnte als in Göttingen, dafür ber "brave göttinger Ritter über ben leipziger Knaben sich hermachte und in einer Recenfion fo blutrunftig folug, daß alle Welt bas Maul aufsperrte, ben Anaben für einen Dummkopf hielt und nichts mehr von ihm lefen wollte".4) Nichts= bestoweniger sette er seine philologische Schriftstellerei fort,

und bei feiner leichten Art, eine Sache anzufaffen, fam eine gange Reihe berartiger Schriften mit ber Zeit zu Stande. So ein "elendes" Compendium ber hebräischen Grammatif (1765), Observationen zum 2., 8. und 36. Pfalm (1766), bie Berausgabe eines Commentars über alle Bfalmen miber= riethen feine Freunde, cum tot in Psalmos Commentarii iam exstarent, ut operae pretium non esset, novum conficere, nisi opus egregium et reliquis longe perfectius exhiberi posset — ein Commentar zum Maleachi (1768), alles leichte Arbeit, worin die damaligen Recensenten gramma= titalische Fehler und etymologische Bedanterien, mit einem äußerst ichlechten exegetischen Geschmad vergesellschaftet fan= ben, und längst vergeffen. Das Beste aus seinen Ausle= gungen ift aus Grotius und Fischer (cui proximum Grotio locum concederemus) entlehnt. "Er interpretirte mit bem Suftem im Ropfe und bem Compendium in ber Sand, und ließ also ben König David wie einen Professor ber Dogma= tik fprechen." Ein charakteriftisches Beifpiel feiner bamali= gen Vorstellungen liefert seine Schrift "De locorum V. T. in Novo accommodatione orthodoxa" (1766), wo bie Be= hauptung burchgeführt wird, Gott habe bem Abraham bie Berbindung mit der Hagar um deswillen erlaubt, damit durch biefe bas Alte Testament, burch bie Sarah aber bas Neue vorgebildet werbe, und es fei bie graufame Bertreibung ber Hagar und Ismael's von Gott blos barum befoh= Ien worden, um jum Borbilde ber fünftigen Abschaffung bes judischen Opferdienstes zu bienen. Die biblische Exegese mar offenbar nicht bas Gebiet, auf welchem Bahrdt Lorbern ernten follte. Aber ein anderes Feld bes Ruhmes eröffnete sich ihm als Ratechet auf ber Rangel ber Beter8= firche. Seine Wohlrebenheit nennen felbst Wegner bezaubernd und er hat jederzeit durch sie Triumphe gefeiert. Seine Bredigten 5) wurden fogar benen feines Baters vor=

gezogen, und auch wenig vorbereitet wußte er mit so vieler Salbung zu reden, "bag bie alten Mütterchen weinten und bie ehrbaren Kauf= und Handelsherren mit einem: das war eine Rernpredigt! bas Gotteshaus verließen". Er predigte fo orthodox und hitig, daß man ihn für einen Mann hielt, ber Blutgerufte bauen und Scheiterhaufen anzünden würde, wenn wir 3= ober 400 Jahre zurück lebten und er eine papstliche ober erzbischöfliche Gewalt bazu hatte. Bald fand fich Gelegenheit, feine ungeftume Rechtgläubigkeit noch anberweitig zu beweisen. Der fürstliche Hofprediger zu Carolath, Martin Crugott, schrieb ein berühmtes und vielfach nachgeahmtes Erbauungsbuch: "Der Chrift in ber Ginfam= keit" (1761), welches, wie "Die Stunden ber Andacht" in unserm Jahrhundert, ein Zetergeschrei erregte, davon alle gottfeligen Matronen hufterische Zufälle bekamen, blos bes= halb, weil es das specifisch Dogmatische mehr beiseite= gelaffen hatte. Dieses höllische Product des preußischen Naturalisten verdammte in Leipzig zuerst ein gewisser Dr. Cichler, Baftor an ber Nikolaikirche, "beffen Leibe Gott ber Berr einen Umfang von fünfthalb Ellen beschert und ber wegen seines Phlegma bas Kirchenärar mit ben Un= kosten belastet hatte, welche ein Sitz für ihn auf der Ranzel erheischte, auf bem er seine Predigten ablas". Sowie Bahrdt davon hörte, überfiel ihn der Feuereifer des Pinehas ob biefes Mischmasch, fo nannte er bas Buch, von focinia= nischen, pelagianischen und beistischen Irrthumern, er schuf burch Einschiebsel und Anhängsel einen "Wahren Chriften in der Einsamkeit"6), der nunmehr in seinem altdogmatischen Gewande, mit feinen schwülstigen Berurtheilungen ber Bernunft und natürlichen Tugend, mit feinen grellen Schilberungen bes Höllenfeuers, worin bie Freigeister braten, reißenden Abfat fand. Der öffentlich ausgesprochene Unwille felbst eines Lavater?) und Abbt 8) über ben im Wasser

einer ichwülftigen Orthodoxie erfäuften Chriften in ber Ginfamteit vermochte Bahrdt gu einem anonymen Schriftchen: "Etwas an Berrn M. R. F. Bahrbt, feinen Berbefferten Chriften in der Ginfamkeit betreffend" (1764), worin gum erften mal feine fatirifche Aber fich zeigte. Er spottete über bie ihm unliebsamen Professoren Gottsched (bem er auch fonft, sowie ber hochgelahrten Victoria Abelgunda, nicht viel Schönes nachfagt) und Bel, ber die Professur ber Dicht= funft mit gekauften Berfen verwaltete, hinterliftig und kna= benhaft. Bald als Verfaffer entbedt, entzog er fich ber Strafe burch bemüthige Abbitte. Wiederum bentt er ans Beirathen, nunmehr als Finanzmann. Gine arme Prebigerstochter läßt er sitzen und sucht nach einer reichen Frau umher, wobei sein guter Bater ihm redlich affistirt. Der fluge Ernesti versagte ihm seine Tochter, weil er noch keine ordentliche Stelle habe; Bahrdt meint, es fei geschehen aus Furcht, daß feine alten Rheinweine burch einen folden Schwiegersohn sich allzu sehr mindern möchten. Er war allerdings, feit er's erschwingen konnte, gewohnt, täglich eine Flasche für sich zu leeren, und ein Feinschmecker im Effen, bem es wenige zuvorthaten. Indessen wurde er 1766 zum Abjunct seines Baters und zum außerorbentlichen Brofessor ber geiftlichen Philologie ernannt9); bie Bahn gu ben höchsten Burben war eröffnet. Selbst ber hauptpaftor Gote, ber ihn als einen Mann nach bem Ginne ber schwarzen Zeitung nach Samburg ziehen wollte, ward ab= fcblägig beschieden. Da plötlich fällt er aus allen seinen himmeln. Wegen einer verbrießlichen Möbelgeschichte, b. h. weil fein Umgang mit einer Dirne stadtkundig geworben, erhielt er das heimliche Consilium abeundi. Wie überall in feinem Leben, fo ichiebt er auch bier bie Schuld feines Ungemache, ftatt an bie eigene Bruft zu schlagen, auf feine eifersuchtigen Feinde, Die über eine Cache Die große Glocke

gezogen hätten, welche in unserer Welt zur Alltagsgeschichte gehört und in welcher drei Fünftel unserer Consistorialspräsidenten, Kirchens und Schuldirectoren, Superintendenten, theologischen Professoren und Pastoren zu ihrer Zeit seine Erschrungen gemacht hätten, nur mit mehr Alugheit als er. "Die schöne Ceber war gefällt, nicht vom mächtigen Arm eines Ebeln, sondern von einer — Aupplerin und einem Trunkenbold!" Dosenbilder und Aupferstiche mit der Inschrift "Her geh' ich natürlich ein, nachmals werd' ich geistlich sein" verkündeten Bahrdt's Unthat auch den Auswärtigen.

## Bahrdt als Professor in Erfurt. 10)

Dem Gefturzten, ber sich felbst "nothankerifirt" hatte, erstand ein Freund, der sich bis dahin nichts weniger als freundlich gezeigt, ber Geheimrath Rlot in Salle, ein talentvoller, aber wüster Philolog. 11) Auf seine Empfehlung kam Bahrdt als Professor ber biblischen Alterthümer nach Erfurt. Es war im Jahre 1768 zu Michaelis, wo er seinen priesterlichen Druat mit Beutelperrute und Degen vertauschte. Der Kurfürst von Mainz, Emmerich Joseph, gedachte die Universität zu heben. Wieland und Meusel maren unter ihren Professoren. Berufung unbedeutender, leicht= finniger Docenten und anderes bemmte die Blüte. Bahrdt, von feinem burschikosen Freunde Riedel (einem Schüler von Darjes) in die leichtfertige Clique bes Bollmann'schen Hauses (mit den Worten: "Da habt ihr den Teufelsbraten!") ein= geführt, wird bald ber unfauberste unter ben unfaubern Beiftern in Erfurt. Er war Professor ohne Behalt. Seinen Finangen aufzuhelfen betreibt er neben ber Professur Die Speifewirthschaft. Ehe feine Collegia angingen, gab er ber Röchin die nöthigen Berhaltungsbefehle, wie und wenn alles beigesett, ob es bei gelindem oder ftarkem Teuer ge-

tocht werden folle, und wenn sie um 11 Uhr vorüber waren, legte er eine Schurze an und machte bie Sauptfachen, bie Schmelzung ber Bemufe, die Zubereitung ber Saucen felbft, um alles recht schmadhaft zu haben. Alle brei Gerichte waren jedesmal fehr belicat, aber am Ende bes Jahres hatte er auch 250 Thir. Schulden. Er heirathete -Schönheit und Gelb waren bie leitenden Motive - eine junge Witwe, Tochter bes Superintenbenten Bolland in Mühlhausen, bei ber er nach ber Sochzeit bie gehofften 6000 Thir. vorläufig negativ entbedte. Seine Vorlefungen fanden Beifall und er hat fich erboten, beinahe über alles zu lefen. In feiner "Nachricht an bas Bublifum, meine akademischen Vorlefungen betreffend" (1769) fündigt er, nicht ohne Charlatanerie, ein vollständiges dogmatisch = mo= ralifches Religionssustem, Erklärung bes ganzen Alten und Neuen Tefaments in ber Grundsprache, Theorie ber Kritik und Philologie bes Alten und Neuen Testaments, Literar= geschichte ber gesammten Gottesgelahrtheit, Rirchengeschichte, homiletische und katechetische llebungen, Bastoraltheologie, Logit, Metaphysit, Physit, philosophische Moral, hebräische, sprische und arabische Grammatik an, bazu will er jedes Jahr die Namen aller feiner Zuhörer bruden laffen, ber faulen und ter fleißigen, beide unter besonderer Rubrit. Mit ben Borlifungen gingen feine fcriftstellerischen Arbeiten Sand in Sand. Sie waren zunächst wieder biblifch = philo= logischer Art. Er ebirte eine wohlfeile Sandausgabe ber Berapla des Trigenes 12), die den Beifall eines Lowth, Kennifott und Semler erlangte. Nun ging er an bie Rritik bes Alten Testaments. 13) Aber fein prahlerisch verheißenes fritisches Hauptwerk über das Alte Testament, womit er Rennikott (den er nachmals als fetten und hochposaunten Schafstopf verläfert) vorgreifen und entbehrlich machen wollte, erregte ben Unwillen ber Sachkundigen und ift trot

angenommener Pränumerationsgelber niemals erschienen. Sein nachmals (1775) herausgekommener "Apparatus criticus ad formandum interpretem V. T. congestus" (sich erstreckend auf Hosea, Ioel, Habakuk, Haggai, mit trivialen exegetischen Bemerkungen) zeigte seine Unfähigkeit zu bem weitaussehenden Unternehmen und ist beim ersten Bande geblieben.

Was Bahrbt's Aufenthalt in Erfurt eine Bedeutung gibt, bas find seine Streitigkeiten mit ben bortigen Theologen, bie für fein eigenes Leben entscheidend murben. Bahrbt war Professor neuer Stiftung in ber philosophischen Facultät, las aber, nicht gesonnen, sich mit ben grauen Alterthümern zu befassen, theologische Collegia. Dem widersetten sich, eifersüchtig auf feinen Applaus, die Theologen Johann Balthafar Schmidt und Chr. Heinr. Bogel. Bu feinem Schute holte sich Bahrdt gegen reines Gold ohne Abzug bes Agio und durch eine Inauguraldissertation "super Matth. Cap. 24" (1769), die er in Erfurt vertheidigte, das theologische Doctordiplom von Erlangen 14), das er bald nachher an Freund Riedel für 300 Thlr. versette, um es nie wieder einzulösen. Riedel warf es auf seiner Reise nach Wien stückweise in die Donau mit den Workn: "Bahrdt hat mir viel zu verdanken, durch mich kan fein Name wenigstens bis ans Schwarze Meer." Außerdem stand ber Statthalter von Breibbach = Buresheim auf feiner Seite und beförderte ihn zum Professor Theologiae designatus. Da auf dem Wege der Verwaltung ihm nicht beizukommen war, so reichten die genannten Theologen eine Anklage seines Lebens und Charafters ein, und als auch biefe erfolglos blieb, bedrohten sie ihn von seiten ber Lehrrechtheit. Und nun ftehen wir vor einem (noch heute nicht ausgeglichenen) Streite über die Berechtigung ber freierr Theologie in ber protestantischen Kirche. Bahrdt stand banals gang auf bem

dogmatischen Standpunkt Ernefti's, ber philologisch die Schranken ber Orthodoxie burchbrochen hatte, aber "noch immer bas Schilb bes Compendienglaubens aushing, um nicht von ben Wächtern Zions auf bem fahlen Bferbe er= tappt zu werben". Weniger porfichtig als biefer alte Schlautopf fing Bahrdt an in feinen Vorlefungen hier und da Winke jur Berbefferung bes theologischen Shftems zu geben. Schmidt und Bogel schickten Aufpaffer in feine Collegien und gaben auf Grund nachgeschriebener Befte (19. Juli 1769) eine Vorftellung beim Concilium academicum ein, bag Bahrbt unreinen Samen auswerfe. Es folgten Studenten= verhöre, endlich auf höhern Befehl Ginsendung ber Acten an bie Regierung. Run beschloß Bahrdt seine bogmatischen Befte bruden zu laffen, bamit bie Wegner nachsehen konnten, ob fie die geträumten 150 Irrthumer fanden. Ernefti warnte vor übereilter Herausgabe. Aber schon zur Michaelis= meffe 1769 erschien fein "Berfuch eines biblifchen Suftems ber Dogmatit". 15) In ber lleberzeugung, daß die recipirten Lehrbücher in einzelnen Lehrfätzen, Borftellungsarten, Beweisen einer Berbefferung bedürfen, wenn ben Feinden bes Evangelii die Belegenheit genommen werden foll, zu fpotten und die Religion zu verekeln, hat Bahrdt, gestützt auf ben Grundtext ber Schrift, nicht auf die für Gelehrte gang un= zureichende Uebersetzung Luther's, eine biblische Dogmatif geben wollen. "Wenn bie recipirten Lehrbücher von Wort zu Wort als Drakelsprüche anzusehen sind, die nirgends, auch in feiner Sprucherklärung, in feinem einzelnen modo cogitandi und eloquendi, in feiner Definition u. f. w. ber Berbefferung unterworfen find, fo mache ich heute noch meine Bucher zu, fo stelle ich meine Commentarios, meine Polyglotten, meine übrigen Subsidia ber Philologie in meinen Vorsaal zum Staat, gehe alle Tage vier Stunden in mein Auditorium und bete meinen Stubenten aus meinen hundertjährigen Manuscripten Dogmatif und Moral vor, und wenn bas vorbei ist, setze ich mich auf mein Kanapee leer und gebankenlos hin, bis der Tod meinem mechanischen Leben ein Ende macht." Bahrdt wendet also vom Symbolglauben zum Bibelglauben. Dabei konnte es nicht fehlen, daß manche Ketzerei mit unterlief. Er leugnete die Wortinspiration, setze weder die Erbsünde in eine habituelle Neigung zu allen Lastern, noch das göttliche Ebenbild in habituelle und imputable Heiligkeit, wollte den Menschen bei der Bekehrung nicht ganz unthätig vorstellen, reducirte mit Ernesti die Dreiämterlehre auf biblische Bildersprache, behauptete die Unerweislichkeit der Höllensahrt.

Die Gelehrten ber "Allgemeinen deutschen Bibliothet" freuten fich, daß aus einem Saulus ein Baulus, aus einem Reter= macher nun felbst ein Reter geworden war. Dagegen legte Schmidt ber theologischen Facultät in Wittenberg folgende zwei Fragen vor: 1) Db nicht die Bahrdt'sche Dogmatik viele Lehren vortrage, welche offenbar von den wefentlichen Glaubenslehren unferer Symbolischen Bücher abweichen? und welche? 2) Ob ein Lehrer unserer Kirche bergleichen Lehren öffentlich, ohne unsere Kirche zu beleidigen, vortragen burfe? und bei seinem Amte bleiben könne? Das Responsum 16) lautete, wie es von der cathedra Lutheri nicht anders zu erwarten stand, gang im Sinne Schmidt's. Der neue biblische Systematicus habe sich vieler und wichtiger in= bifferentistischer, pelagianischer, calvinistischer Irrthumer schulbig gemacht und könne, folange er sich nicht von biesem in feinem Buche fennbaren Basedow'schen Unwesen losfagt, fein Doctor und Professor A. C. fein. Ginen folden Mann fann man nicht einmal für ein echtes Glied unferer Rirche erkennen, geschweige ihm ein öffentliches Lehramt in berfelben anvertrauen. Die Regierung zu Mainz ging bedächtig zu Werke, communicirte Bahrdt bas Responsum zur Berantwortung und verschickte sobann die Acten an etliche an= gefehene evangelische Theologen. Indeffen holte Schmidt auch ein Responsum von Göttingen ein. Das war (von 3. P. Miller verfaßt) viel milber und unbestimmter als bas wittenberger gehalten. Bahrdt's Retereien beträfen größtentheils nur ben tropum paedias und folglich bas Formale. Statt auch biefes Gutachten frischweg bruden zu laffen, lieferte Schmidt in feiner "Actenmäßigen Ergablung und Nadricht an bas Publifum und abgenöthigte Bertheidigung wider Herrn Dr. und Prof. Bahrdt" (1770), unter bittern Rlagen über Dr. Bahrdt's Ungeschliffenheit, nur einen Auszug, bem er die Bahrdt's Rechtgläubigkeit un= günstigen Urtheile der Berren Jenenser und ber Berren Danziger beifügte. Durch biefe und andere 17) Angriffe wurde Bahrbt zu bogmatischer Entschiedenheit gedrängt. Sein biblisches Suftem war gut gemeint im Sinne ber Schule Ernefti's und im Grunde noch fo orthodox, daß es "ber Baftor Gote in Samburg mit gutem Gewissen hatte unterschreiben können". Es ging ihm wie einem, ber feche Jahre in Fußeisen gelaufen ist und badurch wol noch ein ganzes Jahr fdwere Beine behalt. Dennoch hatte er ben Born ber Orthodoxen, welche fürchteten, bas große philologische Schwert werde der Theologie endlich Nase und Ohren abschneiben, auf sich geladen und den vollen Beifall ber berliner Aufflärer wegen fo viel beibehaltener "Albernhei= ten" - indem er z. B. noch aus dem Pluralis Elohim die Trinität bewies - nicht gewonnen. Da hieß es für ihn: confequent rechts ober links! Die Entscheidung fiel nach links. Die Orthodoxie hatte nicht tiefe Furchen in feinem Gemüthe hinterlaffen, er war mehr blindlings ihr gefolgt, fie wurde abgeschüttelt und der Berketzerte fühlte die erften Regungen bes Saffes gegen Briefter und Priefterreligion. Brut fagt: "Bahrdt's Weg zur Aufklärung geht recta via

burch bas Borbell, er wird erst Freidenker, weil es mit ber Frömmigkeit ein für allemal nicht mehr geht, und weil bie Orthodoxen felbst, voll sittlichen Efels, ihn von sich ausgestoßen haben." Das ist boch ein hartes Wort, welches burch bie mitgetheilte quellenmäßige Erzählung nicht fehr bestätigt wird. Wo ware benn im wittenberger Responsum sittlicher Efel zu merken? Bahrdt ist nicht um seiner Moral, sondern um seiner heterodoren Dogmatik willen -verstoßen worden, und das in einer Zeit, wo bei ben Theologen felbst Lehrreinheit eine Rarität geworden war. Das ift es. was man in Bahrdt's Leben bas tragische Moment genannt hat, daß er für seine Heterodoxie so schwer und vielfach bugen mußte, während taufend andere, die mit ihm in gleicher Berdammniß waren, unangefochten blieben, ja zu Bahrdt's Berbammniß gelegentlich mithalfen. Die Angriffe feiner Gegner boten Bahrdt gute Gelegenheit, Die Scharfe feiner Feder, seine muthwillige Laune zu zeigen, ohne auch zweibeutige Bertheidigungsmittel zu verschmähen. Gegen Schmidt wurden die Studenten durch allerhand Berfuaforien alarmirt. Sie mußten eine Magschrift wiber ihn einreichen, mit ber Bitte, ben Dr. Bahrdt gegen seine Berfolger in Schutz zu nehmen, fonst werde er genöthigt sein, von Erfurt wegzu= gehen. Bahrdt felbst schrieb "Laute Bünsche bes flummen Batrioten. Gin Fragment"18), worin Schmidt eingeführt ift als Ignatius von Albernhausen bei Nürnberg und vor welchem eine Titelvignette steht, darstellend einen Lehrer im bischöflichen Drnat mit ber Unterschrift 2 Tim. 4, 14-18: "Alexander der Schmidt hat mir viel Boses gethan, der Berr bezahle ihm nach feinen Werken", eine Stelle, Die er auch ben Studenten ins Stammbuch schrieb und sie damit zum Professor Schmidt schickte. Sein Famulus M. Avenarius, der für einen completen Dummkopf galt, mußte ben Namen zu einer Abfertigung bergeben, worin er mit

Buffbohnen dicanirte, mit Narren, Betrügern und Retermachern um sich warf. Das hieß er die Theologen feine schwere Sand fühlen laffen. Um meiften erregte feine Galle bas elende Responsum (bas übrigens durch Postbefraudation früher in Bahrdt's als in Schmidt's Banden gewesen fein foll) ber Wittenberger 19), auf welche er, was Joh. 9, 22 von ben Juden gefagt ift, bezieht. Bei biefer schlechteften, in ber Retermacherei privilegirten Theologenfacultät findet unfer Doctor und Professor A. C. Proben von Arglift und Chicane, von Unwissenheit und Ginfalt die Menge und thut bann ben gewichtigen Ausspruch : "daß die wittenberger Facultiften von nun an als bem Chriftenthum zur Schanbe fich unwiffent, muthwillig, tropig und verketzerungsfüchtig gerirende Leute angefehen werden follen, bis fie ihr albernes Responfum widerrufen und das der ganzen Kirche gegebene Aergerniß wiederum aufheben". Außerdem ließ er einen impertinenten Brief an die Theologen zu Wittenberg drucken, worin es heißt: "Und wenn zehn Facultäten wiber mich auftreten, fo werbe ich nicht einen Schritt zurudweichen. Unerschroden werde ich bie ehernen Waffen bes göttlichen Worts bem papiernen Schwerte menschlicher Satzungen entgegenftellen. Ich werde meinen Feinden kein Haar breit Terrain ein= räumen, außer wo mich mein Gewissen nöthigen wird, vor ber göttlichen Wahrheit einen Schritt guruckzutreten. Und ich forbere Sie öffentlich beraus, wenn Sie Ropf und Fahigkeit haben, mein Suftem zu widerlegen. Ich erbiete mich fogar, zu Ihnen nach Wittenberg zu kommen und im Borfaale mit Ihnen zu ftreiten. Dann wollen wir feben, wer Gott und Wahrheit auf feiner Seite hat." Die Witten= berger mußten das ruhig über sich ergehen laffen. Ein höherer Befehl nöthigte fie zu schweigen. Auch das göttinger Responsum, beffen Communication Schmidt anfänglich verweigerte, kam in Bahrdt's Bande und er ließ es, mit Un=

merkungen begleitet, abbruden. Der Ton in ben Unmerkungen ist magvoll, wie auch ber Brief an Miller. "Ich gestehe aufrichtig", schreibt er biesem, "bag ich in Ihrer Schrift echte Proben von tiefer Ginficht und mahrer theologischer Sanftmuth gefunden habe, ohngeachtet mich ein= gelne Stellen zuweilen stutig gemacht und zu einem freimuthigen Widerspruche verleitet haben." Gegen Schmidt's "Actenmäßige Erzählung" erschien eine "Actenmäßige Gegen= relation"20), worin Bahrdt erklart, wenn er heterodor fei, fo fei auch der Primarius Facultatis theol. Lipsiensis, Berr Dr. Crusius, heterodox, weil ber ein taufendjähriges Reich lehre, fo ware herr Dr. Ernesti heterodor, weil er die Vorstellungsart bes breifachen Amtes Christi verwirft und nur ein Umt Chrifti gelehrt wiffen will. "Sie feben wol, lieber Freund, wie fehr Sie sich und unsere ganze Rirche beschimpfen, wenn Sie alles Antismbolische ohne Unter= ichied heterodox und ketzerisch nennen. Gie feben, bag Sie bei foldem Borgeben geradeswegs bie allercraffeste Symbololatrie einführen und ebendadurch ber Kirche mehr Schaben und Schande zufügen, als in Ihren Gedanken alle Bafedome, Teller, Michaeliffe, Semler, Töllner, Bufchinge, Bahrdte ihr zugefügt haben und noch zufügen werden." Bahrdt hatte auch seinerseits nach theologischen Gutachten sich umgethan. Erlangen (Riesling) und Halle (Semler), wo noch die leipziger Scene herumgetragen wurde, antworteten abschlägig. Aber eine glimpfliche Recension seiner Dogmatik von Er= nefti 21) konnte er, wie er auch immer that, als bedenben Schilb vor sich hertragen. Seine Regierung erklärte bie theologische Anklage für unstatthaft und ermahnte ihn zu größerer Behutsamfeit.

Zum Beweise, daß auf sein biblisches System der Dogmatik eine reine und lautere evangelische Sittenlehre sich erbauen lasse, schrieb Bahrdt auch ein "System der Moraltheologie" 22), eigentlich nur ein ber Predigtform entkleidetes Werk feines Baters 23), welches als zu viel bes Unbestimmten und Kanzelmäßigen enthaltend weniger Beifall fand.

Bahrbt war in feinen Streitigfeiten zu ber Ginficht gefommen, es fonne fein Urtheil über bie Rechtgläubigfeit eines lutherischen Lehrers gefällt werben, als bis fich bie gesammten Gottesgelehrten über die Frage: mas find mefentliche Religionswahrheiten und was ist problematifche Schultheologie? vereinigt hatten. Diefe Ginficht gebar in feinem projectvollen Saupte ben großen Plan, Reformator bes herrschenden Lehrbegriffs zu werden burch Berftellung eines vollständigen Bibelfustems mit Beraushebung ber funbamentalen Grundwahrheiten und Abschneidung beffen, was zu viel geglaubt wird. Diefe Reformation, welche die Bafis zu einer fünftigen Reunion ber driftlichen Confessionen werden follte, follte gefchehen burch bie gemeinsame Arbeit ber angesehensten Theologen mit Zugrundelegung von Bahrdt's Dogmatik und Moral. Sie follten ihre Urtheile forgfältig niederschreiben und an Bahrdt als ihren gemeinschaftlichen Referendarius einfenden, ber bann, unter ftrengem Berfcweigen ber Namen, ihre Ansichten flaffificirt und mit Unmerkung ber harmonien und Disharmonien in einer fortlaufenden Sammlung abbrucken laffen wollte. Das war flug ausgesonnen. Bahrdt trat auf biefe Weise in ben Mittelpunkt eines großen Unternehmens und hatte unent= geltliche Beiträge. Wirklich erschienen unter Bahrdt's Namen "Briefe über bie sustematische Theologie zur Beförderung ber Tolerang"24), gingen aber, weil die gehoffte Theilnahme fehlte, nach anderthalb Jahren mit dem zweiten Bande wieder ein, und fein Zwed, wie Weitfichtigere vorausfahen, blieb unerreicht.

Indessen wurde Bahrbt's Name, weil er nicht verfehlte, die Aufklärungseier, welche er legen wollte, mit gewaltigem

Gefchrei anzukundigen, in gang Deutschland bekannt, er felbst aber mit seiner Lage in Erfurt von Tag zu Tag unzufriedener. Sein Beift und Körper waren, wie er fcreibt, im höchsten Grabe fähig, die Freuden bes menfch= lichen Lebens zu genießen, und er hatte nur 150 Thir. Gehalt, wovon Weib und Rind ernährt werben follten. Basedow vermifte an biefer Gehaltssumme eine Rull. Dazu waren seine Feinde keineswegs mundtodt, fondern ärgerten ihn durch Ausstreuung von allerlei Geschichtchen. Er fing jetzt an, alle seine auswärtigen Freunde aufzubieten, einen Rlotz, Schirach, Semler, ben Dberhofprediger Bonfen in Queblinburg, Hirsch (Consistorial. Hohenloicus et Pastor) in Abolzfurth, ihren Ginfluß für ihn geltend zu machen. Man arbeitete für ihn in Berlin, Belmftebt, Riel, Rinteln, Erlangen, Dehringen, wo bas Ghmnafialdirectorat fich bald zu erledigen fcbien, er wollte Nachfolger Leffing's (von dem das Gerücht ging, er werde zum Directeur des Plaisirs in Braunschweig ernannt werden) an ber Bibliothek in Wolfenbüttel werden. Alles mislang. Bon Berlin aus, wo er feine Heterodoxie zur Empfehlung angeführt hatte, erhielt er (burch ben Minister bes geiftlichen De= partements von Münchhausen) bie Antwort: "Im preußischen Staate febe man bei Befetzung von geiftlichen Memtern nicht auf Orthodoxie ober auf Heterodoxie, fondern hauptfächlich nebst der erforderlichen Geschicklichkeit auf einen exemplarifden Lebenswandel." Es fehlte nicht viel, fo hatte er auf gut Glück seine erfurter Professur niedergelegt. Da= mals fcrieb ihm Semler in feiner gutherzig frommen Urt: "Faffen Sie zuerst ein wahres Zutrauen zu Gott, und fuchen Gie für fich barinnen gewiß zu werben, bag Gott wirklich Sorge und Attention für feine Menschen und zumal, bie ihn redlich fürchten, habe. Disce Deo obsequi, Domine Doctor, bas ift die allererste theologische praktische Regel."

Endlich follte die Rettung kommen. In Giegen war burch ben Tob bes Superintenbenten Johann Stephan Müller eine Brofeffur erledigt. Miller und Röffelt hatten ben Ruf abgelehnt. Semler empfahl in guter hoffnung Bahrdt, beffen Ginficht ichon groß, beffen Denkungsart fehr gut, ohne Furchtsamkeit, beffen äußerliche Aufführung fehr angenehm fei. In Gießen felbst war und wirkte 3. G. Bech= tolb - ..eins ber größten Rirchenlichter, wenn man feine Statur in Rechnung bringt, aber babei mager an Geel' und Beift" - ber bei Berufung eines bedeutenden Theologen die Hoffnung auf die zweite Facultätsstelle zu ver= lieren fürchtete, eifrig für ihn, dagegen fette fich ber zweiundsiebzigjährige Senior ber Facultät, 3. S. Benner, biefe große Stütze ber rechtgläubigen Rirche, ber einem Beumann, Left, Döderlein, bem freigeifterifden Berrn von Loen und Ebelmann feinen Born fühlen ließ, auch die Schalfheit der Herrnhuter in einer "Lerna Zinzendorfiana" geiselte. wider Bahrdt's Berufung wegen mangelnder Lehrrechtheit bei Regierung und Kirchenseniorat. Ein von Ernesti er= betenes Gutachten, welches Bahrdt für feinen feterischen Mann erkannte, gab den Ausschlag. Er erhielt (9. Febr. 1771) die Vocation nach Gießen als vierter Professor ber Theologie, Definitor und Prediger zu St.=Pancratius, und wurde auf sein Ansuchen (2. Mai 1772) auch Beisitzer bes basigen Consistoriums, nur sollte er nichts Neues, was gegen die bisherige Berfaffung liefe, vortragen, in welchem Falle fein Botum ungultig fei.

## Bahrdt als Prediger und Professor in Gießen. 25)

Vor Bahrbt her ging ber Ruf eines Acters. Seine "hristusvolle" Anzugspredigt à la Lavater, mit großer äußerlicher Beredsamkeit vorgetragen, zerstreute die Wolken.

Bahrdt trat in die glücklichste Lage seines Lebens. Seine Einnahmen waren ausreichent, er konnte Wein trinken und guten Anafter rauchen, hielt fich zu feinem Bergnügen ein Baar Pferde mit einer Halbchaife und lebte herrlich und in Freuden. "Preise ben guten Gott", fcrieb ihm ber erfreute Bater, "ber bid fo wohl verforgt hat." Seine Predigten wurden fehr gern gehört, auch feine Borlefungen fanden Beifall, weil ihm feine Aufklärung bie Mittel an die Sand gab, die Kirchenväter als Ignoranten zu verfpotten - er nannte ben Anfelm einen Backefel und frütköpfigten Schwärmer, Athanasius war ihm der Schafskopf κατ' έξοχην — und weil er auf dem Katheder allerhand Schnurren machte. So las er gleich im ersten Semester über Benner's "Lehrbuch ber Moral", um Gelegenheit zu haben, an Dr. Benner feine Spöttereien auszulaffen. Der Berr Autor, fagte er einmal im Colleg, für ben ich fonft alle Hochachtung habe, — hierbei hat er sich geräuspert und ausgespien — hat fich geirrt. Die englischen Eigennamen iprach er absichtlich fo falsch aus wie ber bes Englischen unkundige Bechtold, dazu bemerkend: "wie mein Nachbar Bechtold fpricht." Gein Lebenswandel war auch in Gieken nicht untabelig. Er spielte gern an öffentlichen Orten L'hombre und man gab ihm fcult, daß er "mogele". Seine Chnik im Reben erregte Aergerniß. Die ehrbaren Giegener schlossen, daß ber Mann, welcher von nichts als Schweinereien in Gefellschaft sprach, wol auch felbst ein Schwein sein müsse.

Als Schriftsteller zeigte er bamals sich besonders rührig. Er verfaßte außer mehrern Programmen 26) eine Kirchengeschichte 27), die ihm zu lesen besohlen war. Man darf
sich von diesem Lehrbuch keine große Vorstellung machen, wie noch vor seinem Erscheinen der alte Bahrdt seinem Sohne offenherzig gesteht: "Von deiner Kirchengeschichte

verspreche ich mir selbst nicht viel, und ba bu beine Schwäche hierin fühlst, so weiß ich nicht, warum bu gleichwol solche Arbeit aus freiem Antrieb unternimmft, ba fich boch niemand gern bloggibt, feine fcmache Seite zu entbeden." Er legte bas Rechenberg'sche Compendium zum Grunde und bereicherte es nach Ernefti's heften und Semler's ,, Capita selecta", auch burch eigene, "wiewol fehr eingeschränkte" Lekture. Es reicht nur bis zum Ende bes 14. Jahrhunderts. ber Zeit steigender Barbarei. Die vierte Periode, Die bes aufgehenden Lichtes, fehlt. In den Urtheilen über biblifche Bücher fieht überall ber fritische Ginfluß Semler's burch. So S. 41: "Die Evangelien, vornehmlich bas von Mat= thäus, find noch fehr im Berbacht erlittener Interpolationen, besonders find die zwei ersten Kapitel Matthäi höchst zweifelhaft." G. 42: "Dem erften Jahrhundert bichtete man bas fogenannte Symbolum apostolicum an." Dann folgen abfällige Urtheile über bie Kirchenväter im unhiftorischen Sinne ber Auftlarungszeit: Athanafius, ein hitiger Orthebor und elender Schriftausleger, Chrufoftomus ein un= geftumer und aberglaubischer Mann, Augustin ber Bater aller unnüten Speculationen über ben freien Willen und bie Gnabe. Luther suchte Schrift und Vernunft wieder auf den Thron zu setzen. Aber Lutheri Nachfolger wurden gar balb faul, ftutten bas wenig veranberte Suftem mit neuem Schlendrian auf und liegen bie Symbolischen Bucher über Schrift und Bernunft gebieten. "Gott gebe, bag bie Epoche ber Bufdinge, Teller, Töllner, Semler, Ernefti, Michaelis, Alberti, Refewize, Spaldinge u. f. w. einen beffern Ausgang haben möge." Zu gleicher Zeit schrieb er eine "Homiletif" (1773), ein bloges Skelet, aber "mit richtigen Regeln und Grundfätzen, und schon ziemlich frei von bem gewöhnlichen Schlendrian ber alten homiletischen Lehrbücher". Sier macht er ben berüchtigten Vorschlag:

"Ich meinestheils halte so viel auf eine schöne Declamation und Action, daß ich längst gewünscht habe, man möchte in jebem Lanbe ein paar gute Schauspieler halten, welche bie Candidaten darin übten", woran fein guter Bater fogleich Anstoß nahm. "Lerne body", ermahnte er ben Sohn, "be= bachtfam fcreiben und bas Bublifum, fowie auch beinen eigenen Credit zu menagiren, der burch folche Einfälle gar fehr leidet." Er war Mitarbeiter an der "Frankfurter Gelehrten-Zeitung", welche "Zeitungsbude er im ersten Jahre fast ganz allein fournirte", und wurde als ein schrecklicher Ranonier gefürchtet. Seit 1774 gab er felbst in Ber= bindung mit 16 Männern (barunter Lavater, Pfenninger, Urlfperger 28), die in gleichem Grade von symbololatrischem Sektengeist und Indifferentisterei entfernt waren, ein kri= tisches Journal heraus unter bem Titel "Allgemeine theologische Bibliothet" 29), und hatte als Berausgeber die Freude, auf einmal von Männern becomplimentirt zu werden, die ihn fonst taum über bie Achfel angesehen hatten.

Alle diese Schriften gingen von seiten der Rechtsglänbigkeit unangesochten durch. Aber Bahrdt machte Fortschritte in der Aufklärung. Er gab die Dreieinigkeit aus "und zwar wirklich aus Ermüdung", weil er sich mehrere Jahre vergeblich abgearbeitet hatte, sie durch Vernunft und Schrift zu begründen, er gab, auf das beim Weinglase gessührte Raisonnement eines durchziehenden Freigeistes hin, die Versöhnungslehre auf, als einen der allerschädlichsten und verbannungswürdigsten Irrthümer, sie gewähre nicht den mindesten Trost und es sei schlechterdings ungereimt die Bestrafung eines Unschuldigen statt des Schuldigen. Es ist rührend zu lesen, mit welcher Bestümmernis der treue Vater den heterodoxen Sohn auf immer gefährlichern Bahenen wandeln sieht. "Um Gottes willen", schreibt er ihm einmal, "bringe dich nicht um dein schönes Amt, das dir

Gott anvertraut hat. Wir muffen bei aller Berbefferung bes Lehrbegriffs boch immer mit vorsichtiger Klugheit auch auf die Ruhe ber Kirche und unfere eigene Erhaltung feben. Ich fürchte, bu gehst zu weit und Gott läßt bich fallen." Ein andermal, als Bahrdt Eberhard's Apologie bes Sofrates herzstärkend gefunden hat, warnt ber Bater: "Um Gottes willen, mein lieber Gohn, tran beinem Beifte nicht, bich auf biefen Abweg hinreißen zu laffen, Chriftum als einen bloßen Sittenlehrer anzusehen, ber weiter nichts fann als beffern Unterricht geben; benn Gott läßt die Ehre feines Sohnes gewiß nicht fallen und die Wunder feiner Liebe vernichten, die er durch ihn an der Welt verherrlicht hat." Aber ber liebe Gohn mar für folde Ermahnungen taub. Schon seine Predigten 30), in benen er die moralische Ausbefferung bes Menfchen obenanftellte, enthalten Retereien genug, wenn auch oft verftedt unter biblischen Ausbruden. Er predigte: "Jesus von Nazareth ift nur inso= fern die Berföhnung unferer Gunden, infofern er unfer Lehrer und Beifpiel ift" - Ergo, ichließt ein Gegner 31), muß Betrus, Baulus, alle Apostel und foviel taufend Märthrer unfere Berfohner fein. Un einer andern Stelle: "Es ift fo flar nicht, ob ber Cohn Mariens bie Gottheit bei seiner Empfängniß, Geburt, ober in ber Taufe beim Jordan angenommen habe" - Ergo, lautet ber gegnerifche Schluß, ift die neue Gottheit nach Jahren, Monaten und Tagen zu berechnen und ift nicht Gott von Ewigkeit. Run fingen in Giegen die Feindseligkeiten an. Die Rolle bes erfurter Schmidt übernahm Benner, von Bahrdt immer nur als ein alter Jefuit und Berleumder bezeichnet. Die Feindschaft ber Professoren theilte fich ben Studenten mit. Es gab Bennerianer und Bahrdtianer (Bahrdtianae scholae haeretici), die miteinander in Streit lagen. "Die Disputationen endigten fich nicht felten mit Balgereien, und bie Controversisten kamen alsbann aufs Carcer, wenn ihre theologische Fehde bekannt wurde."

Bahrdt breitete seine Beterodoxien weiter aus in ber anonymen Schrift: "Freie Betrachtungen über die Religion für benkende Leser" 32), worin er besonders ben Teufeln und Dämonen zu Leibe geht, die er für wirkliche Substanzen nicht anerkennen will. Ferner in feinen "Borschlägen zur Aufklärung und Berichtigung bes Lehrbegriffs unferer Kirche" (1771), wozu die "Beziehungen auf die Bahrdtischen Borfcläge zur Berichtigung bes Lehrbegriffs unserer Kirche" (1773) gewiffermaffen ben zweiten Theil bilben, während bas Ganze eine Fortsetzung ber Toleranzbriefe ift. Wie Bahrdt's Bater meinte, daß kein rechtschaffener Theologe Diefe Vorschläge billigen könnte, weil vielfach bas Centrum revelationis verrückt werde, fo trat Benner, und viele ftimm= ten ihm bei, mit ber Anschuldigung hervor, daß Bahrdt nach seinem in Gießen abermals geleisteten Religionseib nicht frage, sondern die Grundartikel unserer Kirche ihren Feinden preisgeben fein einzig Sauptgeschäfte fein laffe. 33) Er gab fodann mehrere Werke feines erfurter Freundes 3. S. von Gerstenberg, eines Sonderlings, den er einen alten Philosophen nennt, mit empfehlenden Vorreden heraus. So beffen "Bersuch, bas Berg eines Religionsverächters durch Vorstellung seines eigenen Vortheils zu gewinnen" (1771), eine gang gewöhnliche, feiner Empfehlung unwerthe Schrift: ferner deffen "Berfuch, den katholischen Lehrbegriff zu ver= theidigen, von einem Protestanten", ein Wälzer, wie Bahrdt fich ausdrückt, für Franz Barrentrapp (Buchhändler zu Frankfurt a. M.), ber für wenig Gelb viel Papier haben wollte; endlich eine Schrift, betitelt "Eben, b. i. Betrach= tungen über das Paradies und die darin vorgefallenen Begebenheiten" (1772), die "fürnehmlich den Teufel gang dreifte in der Bibel verkennt". Die Paradiesesschlange foll

ein Bilb bes menschlichen Blutes fein. Da meint freilich ber alte Bahrdt: "Wenn folche Schrifterklärungen Mobe werben follen, fo ift's um die gange Philologie und Religion geschehen, und ich wollte lieber ein Deifte werden, als eine folche für Gottes Wort halten", und es ift ihm ärgerlich, ben Ramen feines Sohnes als Berausgeber von folden schwärmerischen Phantasien zu lesen. Aber auch Goethe nahm an Diesem "ikonoklastischen" Gifer Anftog. "Batte ber Berfaffer", fdreibt er, "fich ben Schriften Mofis auch nur als einem ber älteften Monumente bes menschlichen Beiftes, als Bruchftuden einer ägnptischen Phramite, mit Ehrfurcht zu nähern gewußt, so würde er die Bilder ber morgenländischen Dichtfunst nicht in einer homiletischen Sündflut erfäuft, nicht jedes Glied dieses Torso abgeriffen, gerhauen und in ihm Beftandtheile beutscher Universitäts= begriffe bes 18. Jahrhunderts aufgedeckt haben."34)

Beläftigt durch die mancherlei öffentlichen Angriffe, hinter benen allen er Benner vermuthete, gab er bei Sofe ein Memorial ein, mit ber Rlage, baß feine vorgefundenen Gegner ihm die Ruhe seines Lebens auf alle Weise ver= bitterten, und ber Bitte, man möge ben brei Pfarrern Schwarz, Teuthorn, Renfer (Not. 33 und 34) ihre heftigen und feiner Reputation nachtheiligen Schriften ernftlich ver= weisen und allen seinen Begnern ein gangliches Stillschweigen in Absicht auf bas Bergangene auferlegen, er felbst erbietet fich zur Wiederherstellung ber Ruhe und Ginigkeit, fich fünftighin als Schriftsteller auf bas exegetische und historische Fach einschränken und das dogmatische gang abanbonniren zu wollen. Ein Rescript willfahrtete ihm im wefentlichen. Um jedoch allen akademischen Berdrieflich= feiten für die Bukunft zu entgeben, melbete er fich (10. März 1773) zur Hofpredigerstelle nach Darmstadt. Ein höchster Befehl veranlagte infolge bavon ben Bräsidenten 3. C. von

Moser folgendes sehr charakteristische Gutachten abzugeben: "Der Dr. Bahrdt ift einer ber gelehrtesten Theologen in gang Deutschland und läßt in allen Theilen ber theologischen Wiffenschaften nicht nur alle in Gießen befindlichen Brofef= foren, sondern viele hundert andere weit hinter sich gurud. Er verbindet damit eine ausnehmende Anmuth des mund= lichen und schriftlichen Vortrags und man verschlingt mehr was er schreibt, als daß man's lieft. Bon biefer Seite betrachtet ift er eine höchst schätzbare Acquisition für die Uni= versität. Andererseits ware zu wünschen, daß man ihn da, wo er war, gelaffen und fich nie mit ihm behangt hatte. Bei seinen großen Talenten und vortrefflichen Gaben, die ihn jum Manne bes erften Ranges machen könnten, hat er ein schwarzes niederträchtiges Berg, unersättlichen Stolz und Herrschsucht, und wo er war, hat er alles in Feuer und Flammen gefett. Auch noch jeto ist feine Aufführung abfolut die eines rechten Bon vivant und Ede, bibe, lude 2c. Seine Kanzelgaben find ausnehmend und er besitzt eine hinreißende Beredsamkeit; man barf aber ohne alle Medisance fagen, daß ein vortrefflicher Komödiant an ihm verborben sei, benn das Unglück ift, daß er das selbst nicht glaubt, was er öffentlich lehrt und durch unverwerfliche Zeug= nisse constatirt ift. Es ist gang und gar nicht zu leugnen, daß er in der im Leben und Tod für uns so wichtigen und troftvollen Lehre von der Berdienstlichkeit des Erlösungswerkes Chrifti und von feiner Gottheit, welche bas Rleinob unferer evangelischen Kirche ausmachen, ein wahrer Socinianer sei. Seine Moral ift babei fo lar und bedenklich, bag nach feinen principiis eigentlich nur das Sünde ist, was der Mensch aus seinen Kräften thun könnte, und es gleichwol unter= Wenn Dr. Bahrdt mit Sanftmuth zurechtgewiesen und dabei gut in ber Trense gehalten wurde, so wurde er ein excellenter Mann für bie Universität sein und es mare

schabe, wenn sie ihn verlöre; durch eine Transplantation hingegen käme er aus dem Feld, wozu er geboren ist, und E. H. D. erhielten noch tausenbfachen Berdruß." Demsgemäß erfolgte die höchste Entschließung: "Ich will den Bahrdt nicht, sonst käme man vom Gaul auf den Esel. Es ist derselbe dahero auf der Universität scharf in Ordnung zu halten, damit die Hetzereien daselbst ein Ende nehmen. Pirmasens, 23. März 1773."

In bemfelben Jahre ließ Bahrbt bas Werk erscheinen, burch welches er die theologische Parforcejagd recht hinter sich herbekam. Wie die verschiedenen theologisch = firchlichen Richtungen eigenthümliche Bibelübersetzungen fich zurecht= machten, wie die lutherische Orthodoxie ihr Mufter im weimarischen Bibelwerk, ber Pietismus im berleburger, ber Wolffianismus im wertheimer, fo hat die Aufklärungs= theologie ihre Musterversion in den "Neuesten Offenba= rungen Gottes in Briefen und Erzählungen verdeutscht burch Dr. Bahrdt"35), gewidmet dem Fürst-Bischof Adam Friedrich von Würzburg, von welchem Bahrdt gehört hatte, daß er für jede Dedication ein Brafent mit einem Fuber echten Leiftenwein mache. Bahrdt, ber fich obendrein bem Bischof halbbeutlich als Proselhten angekündigt hatte, erhielt nun zwar kein Fuder, boch aber 50 Flaschen ber herrlichsten Sorte, mahren Lebens= balfam, mit bem accidens praedicabile ber Bohlfeilheit. Bahrdt's Absicht mar, ben Freunden ber liebenswürdigften Religion eine folche Ueberfetzung in die Sande ju geben, welche sie ohne Commentar verstehen und zu ihrer Befestigung im Glauben benuten könnten. Er hat also bem Neuen Teftament einen reinen beutschen Ausbrud geben wollen. 36) "Was foll ber burchleuchtenbe Drientalismus ober Sellenismus, ber bie Uebersetzung bem Laien bunkel und schlechterbings unbrauchbar macht?" Demgemäß hat er ben "efelhaften morgenländischen Dialog" modernifirt,

viele Umschreibungen, Einschiebungen, Bertauschung von Sprichwörtern u. s. w. erlaubt, auch, wo es ihm paste und wo er der orthodoxen Dogmatik eine Beweisstelle rauben konnte, sich auf neue, unbekannte Lesarten bezogen, für welche er Rechenschaft in einem (nie erschienenen)<sup>37</sup>) Commentar versprach. Zur Veranschaulichung mögen hier einige Proben dieser neumodischen Uebersetzung stehen:

Matth. 3, 2, die Bußpredigt des Tänfers lautet: "Die Summe seines Unterrichts war kürzlich diese: Bessert euch, denn Gott ist im Begriff eine neue Resigionssocietät zu errichten, in welcher die Tugend Belohnungen, die bis in die Ewigkeit reichen, das Laster aber ein unabsehbares Elend zu gewarten hat."

Matth. 5, 3 und 4, das Selig über die geiftlich Armen und Leidtragenden: "Wohl denen, die wenige Wünsche für diese Erde haben. Für sie ist die Religion, die ihre Bestenner auf die Ewigkeit vertröstet. Wohl denen, welche die süßen Melancholien der Tugend den rauschenden Freuden des Lasters vorziehen, sie werden reichlich dafür getröstet werden."

Matth. 12, 20, die Stelle vom zerstoßenen Rohr, das er nicht zerbrechen, und vom glimmenden Dochte, den er nicht auslöschen wird: "Sittsame Tugend und edele Sanstmuth werden jeden Schritt seines Lebens bezeichnen."

Joh. 1, 1: "Der Logus war schon bei dem Entstehen dieser Welt. Er war bei Gott (noch keinem sterblichen Auge sichtbar), denn es war nur Gott und der Logus." Hierzu die Anmerkung: "Ich lese für & dopoz, \*\* dan dopoz. Davon dereinst im Commentar ein Mehreres."

Joh. 2, 4, bas hartklingende Wort: "Weib, was hab' ich mit dir zu schaffen", ist so gemildert: "Er bat Maria, sich der Sache gar nicht anzunehmen. Sie solle nur ganz

unbeforgt fein, er werde fein Borhaben zu rechter Zeit ausführen."

Eine folde Uebersetzung mußte Auffehen machen. "Das ist ja nicht mehr bie Bibel", fagte ein alter ehrlicher Bürger, "bas ift ein neumodisches Buch, worin mir alles fremd ift." Die Theologen stimmten einen viel= ftimmigen Retjergesang an 38): Dr. Bahrdt handle mit falscher Waare, trage Arianismus und Socinianismus in bas Reue Teftament, fei ein Borfechter aus Satanas Schule. Göte, Bahrdt's ehemaliger Freund, führte jett ben "Beweis, daß die Bahrdt'iche Berdeutschung des Neuen Teftaments feine Uebersetung, fondern eine vorsätzliche Berfälfdung bes Wortes Gottes fei". 39) Wenn, meint er, nach ben Cemlet'ichen Grundfaten bie Beilige Schrift gu Grunde gerichtet, ober wenn sie nach den Bahrdt'schen modernisirt, b. i. lächerlich und stinkend gemacht wird, was wird alsbann aus ber Chriftenheit werden? - Ein Sodom und Gomorrha. Bahrdt nenut dafür den hamburger Saupt= paftor einen Gefährten Konrad's von Marburg 40), seine Schrift bas schändlichste Pasquill, bas je ber Beift ber Bosheit einem lutherischen Theologen eingegeben hat. Lessing vertheidigte Bahrdt's Uebersetung als folde, benn sie verdammen, beife ber lutherischen ben Brocek machen. Auch Goethe mifchte fich mit feinem "Prolog zu ben Neuesten Offenbarungen Gottes, verbeutscht burch Dr. Bahrdt" (1774), unter bie Streiter, gemüthlicher als bie ketzerrichtenden Theologen, aber fo treffend die Befchmad= losigkeit der Bahrdt'schen Modernisirung geiselnd, daß wir bas Bange hier mittheilen zu muffen glauben.

(Die Frau Professorin tritt auf im Put, den Mantel umwerfend. Bahrdt fitt am Bult, ganz angezogen und schreibt.)

Frau Bahrdt.

So tomm benn, Rind, die Gefellichaft im Garten Wird gewiß auf uns mit bem Raffee marten.

Bahrbt.

Da fam mir ein Einfall von ungefähr. (Sein geschrieben Blatt ansehend.) So rebt' ich, wenn ich Chriftus war'.

Frau Bahrbt.

Bas tommt ein Getrappel bie Trepp' herauf? Bahrbt.

's ift ärger als ein Stubentenhauf'. Das ift ein Befuch auf allen Bieren.

Frau Bahrbt.

Gott behüt'! 's ift ber Tritt von Thieren.

(Die vier Evangelisten mit ihrem Gefolge treten herein. Die Frau Doctorin thut einen Schrei. Matthäus mit dem Engel, Martus begleitet vom Löwen, Lukas vom Ochsen, Iohannes, über ihm der Abler.)

Matthäus.

Wir hören, bu bist ein Biebermann, Und nimmst bich unsers herren an: Uns wird die Christenheit zu enge, Wir find jetzt überall im Gedränge.

Bahrbt.

Willfomm'n ihr Herr'n! Doch thut mir's leib, Ihr tommt zur ungelegnen Zeit, Muß eben in Gefellschaft 'nein.

Johannes.

Das werben Kinber Gottes sein; Wir wollen uns mit dir ergetzen.

Bahrdt.

Die Leute würben sich entsetzen: Sie sind nicht gewohnt solche Bärte breit, Und Röcke so lang und Falten so weit; Und eure Bestien, muß ich sagen, Würbe jeber andre zur Thür 'nausjagen.

Matthäus.

Das galt boch alles auf ber Welt, Seitbem uns unfer Herr bestellt.

Bahrbt.

Das tann nun weiter nichts bebeuten: G'nug, fo nehm' ich euch nicht gu Leuten. Marfus.

Und wie und was verlangst benn bu? Babrbt.

Daß ich's euch fürzlich sagen thu': Es ist mit eurer Schriften Art,
Mit euern Falten und euerm Bart,
Wie mit den alten Thalern schwer,
Das Silber sein, geprobet sehr,
Und gelten bennoch jetzt nicht mehr: Ein kluger Fürst der münzt sie ein
Und thut ein tücht'ges Kupfer drein;
Da mag's denn wieder fort cursiren!
So müßt ihr's auch, wollt ihr ruliren,
Und in Gesellschaft euch produciren,
So müßt ihr werden wie unsereiner,
Geputzt, gestutzt, glatt, — 's gilt sonst keiner.
Im seidnen Mantel und Kräglein slink,
Das ist boch gar ein ander Dina!

Lufas ber Maler.

Möcht' mich in bem Coftume febn!

Bahrdt.

Da braucht ihr gar nicht weit zu gehn, Hab' just noch einen ganzen Ornat.

Der Engel Matthäi.

Das war' mir ein Evangelisten = Staat! Kommt —

Matthäus.

Johannes ift ichon weggefchlichen Und Bruber Martus mit entwichen. (Des Lutas Das tommt Bahrbten zu nabe, er tritt nach ibm.) Bahrbt.

Schafft ab zuerst bas garstig' Thier; Rehm' ich boch faum ein Hündlein mit mir.

Lufas.

Mögen gar nichts weiter verkehren mit dir. (Die Svangelisten mit ihrem Gefolge ab.)

Frau Bahrbt. Die Rerls nehmen feine Lebensart an. Bahrbt. Komm, 's follen ihre Schriften bran.

Wie Bahrbt biese Neckerei aufgenommen hat? Goethe erzählt: "Dr. Bahrbt, bamals in Gießen, besuchte mich, scheinbar höslich und zutraulich. Er scherzte über ben Prolog und wünschte ein freundliches Berhältniß." Daß ihn aber boch diese "Ohrseige" geschmerzt hat, bezeugt eine Stelle seiner "Allgemeinen theologischen Bibliothek" (II, 323): "Wäre sein (Goethe's) Herz ebenso gut als sein Genie groß ist — wie brüderlich wollten wir ihm die Hände drücken und zurusen: Gib uns mehr dieser Früchte, die uns selbst als irrethumshaltige schmachafter sind, denn die besten Melonen auf Stauzius Mistbeeten erzeugt — aber der Prolog und Götter, Helden u. s. w., welche Spuren von innigem Menschenhasse und — Tücke."\*

Mitten in diefen Fehden erhielt Bahrdt von Freundes= hand folgende Zeilen: "Es wird ein Sturm kommen. Machen Sie sich gefaßt. Der Reichsfiscal wird bas "Neue Teftament» prüfen laffen durch Katholische, Lutherische und Reformirte, alsbann bas Endurtheil Gr. faiferlichen Majestät überlassen. Der Berr Weihbischof in Worms, von Scheben (damals faiferlicher Büchercommiffarius), ein fonft lieber Berr, fagte mir gestern, er muffe beswegen die Blode läuten laffen fraft seines Officii." Bahrdt melbete bas Mofer mit der Anfrage, aus welchem Gefichtspunkte er die Sache ansehe. Moser erwiderte, er wisse nicht, ob Bahrdt aus bem Gesichtspunkte eines auf die Lehrbücher unferer Rirche verpflichteten und zu beren Shitem fich bekennenben Lehrers betrachtet, schuldig ober unschuldig sei. "Ich habe E. S. Uebersetzung mit vielem Vergnügen und mit Er= leuchtung über viele mir fonft bunkle Stellen gelefen, bie

Mobernisstrungen, die Paraphrasen und Vermehrungen mancher Stellen haben mir, wie manches andere aufgefallen, ich habe es aber an seinen Ort gelegt, weil ich als ein Laie dispensirt bin, weder Ketzer zu machen noch zu absolviren, und wol noch bis an mein Ende daran lernen werde, um Dr. Luther's Kleinen Katechismus recht zu verstehen und zu üben." Ein officielles Einschreiten auf Grund der neuen Uebersetzung ersolgte damals nicht.

Inzwischen kam Bahrbt noch weiter in Berruf durch seine gelegentlichen Bemerkungen über "Werther's Leiden". Die gießener Theologen zogen in Gesellschaften dagegen los, als eine förmliche Apologie des Selbstmords. Bahrdt aber nahm Goethe's Partei, pries die Leiden des jungen Werther als ein Meisterstück und fand darin den Selbstmord gerechtfertigt: dieser sei aber auch erlaubt, setzte er hinzu, in manchen Fällen, wo man das Leben nicht behalten könne, ohne den Namen eines Feiglings zu führen.

Endlich brachte das Jahre 1775 eine bedrohliche Unterfuchung. Gin Studiofus aus ber Graffchaft Sanau=Lichten= berg schrieb nach Buchsweiler an seinen ehemaligen Rector Baft, daß er burch Bahrdt und Schulz (Brofeffor ber morgen= ländischen Sprachen, Bahrdt's Freund und zugleich Benner's Schwiegersohn, bessen jüngste Tochter er "ihrer seltenen Meischigkeit halber" ehelichte) zum Zweifel an ber Existenz gefallener Engel gekommen fei. Diefer Brief gelangte an bas Confistorium zu Buchsweiler, von ba nach Giegen (December 1774) an Duvrier, ber als Informator ber fürst= lichen Rinder die britte Stelle in ber Facultät nebst ber bamit verbundenen Superintendentur erschlichen hatte, fonft ,, ein in fich verliebter Nachbeter bes driftgläubigen Schlendrians", mit ber Bitte, ben Studiosus von seiner Meinung abzubringen und ihm zuzureben, berjenigen Brofessorum Collegia, aus welchen bergleichen Principia eingefaugt werben fonnten.

zu meiden. Duvrier las das Schreiben im öffentlichen Collegium vor. Bahrdt und Schulz ichidten fofort eine Estafette nach Darmstadt und forberten in einer Rlagschrift eclatante Satisfaction. Um 19. Jan. 1775 erfolgte höchste Resolution, worin beiden Theilen ihr passionirtes und ille= gales Betragen verwiesen wurde. Als Bahrbt und Schulz sich darüber beklagten, erhielt Duvrier noch einen besondern Berweis. Run mischten auch die Studenten sich in bie Sache. Deren 24 schickten ein Memorial nach Darm= stadt, worin sie die beiden Angeklagten zum Nachtheil aller ihrer Collegen sehr erhoben und zugleich den "Toleranzbrief" und das "Sendschreiben eines Predigers im Elfaß" (Not. 38) beilegten. Sie wurden zur Ruhe verwiesen, Bahrdt und Schulz alles Aufheten, Anzapfen und Traduciren in den Collegien bei icharfer Ahndung unterfagt. Dem "Toleranzbrief" zufolge follte Schulz im Colleg gefagt haben, Siob und David wären von der Spphilis befallen gewesen. Schulz erklärte auf seinen Brofessoreid, daß er damit nur die Meinung einiger Ausleger angeführt, er felbst habe die Krankheit für Elephantiasis ausgegeben. Die angestellte Nachforschung nach ben Berfaffern ber beiben Schriften blieb ohne Erfolg. Die Sache ging aber weiter. Berschiedene Paftoralconvente, auch bas Confistorium zu Gießen gaben wehmüthige Vorstellungen ein, daß Bahrdt die Grundfäulen ber gangen driftlichen Religion umfturze, baf bie in Giefen studirenden Landeskinder bei den Auswärtigen mit dem un= auslöschlichen Berdachte ber Heterodoxie beschmitzet würden, daß durch die Bahrdt'schen Lehren der Gidschwur in Berachtung gebracht werde. Dagegen veröffentlichte Bahrdt zum Zeichen feiner Rechtgläubigkeit feine Predigten über die Berson Christi (Not. 30), er habe bei aller Freimuthigkeit in bem Bekenntniß feiner Ueberzeugung nie bas Wefen ber evangelisch = lutherischen Religion angegriffen. Gin Mini=

fterialrescript an die theologische Facultät verlangte nun= mehr gewiffenhaften Bericht über Bahrdt's Rechtgläubigkeit. Die Facultät (Benner, Bechtold, Duvrier) war mit bem Consistorium und Definitorium in Darmstadt in ihren Gin= zelvotis über Bahrdt's heterodorie einig, aber mahrend bie einen (Bechtolb) ihn unter gewissen Ginschränkungen im Umte bulben wollten, ftimmten andere für fofortige Entlaffung, noch andere (Benner) waren zunächst für Einholung eines standhaften driftlichen Bedenkens von auswärtigen unparteiischen Facultäten. Bevor noch höchsten Orts entichieden murbe, fandte Bahrdt an den Landgrafen Lub= wig IX. ein Memorial ein, worin er seine Vocation in Die Schweiz mit 2000 Fl. Gehalt melbet. Er erbietet fich zu bleiben, wenn 1) bas neuerlich entsponnene processualische Berfahren gegen ihn abolirt werbe, menn 2) er im Sterbefall Benner's in beffen Stelle einrude. Dafür macht er fich anheischig, kunftig gar nichts mehr zu schreiben, was im mindesten in das Feld ber theologischen Streitigkeit einschlägt. Wolle man ihm aber bie Dimiffion ertheilen, fo bitte er um ein eigenhändig unterschriebenes Dimissionsbecret. welches er als ein Zeugniß von der Gnade und Zufrieden= heit seines Fürsten jedermann ohne Erröthen vorzeigen fönne. Dieses Memorial ift batirt vom 23. März 1775. und am 4. April hatte Bahrdt, ber feinem Landesherrn vom Feldpropft Benator als ein verdammter, hundsföttischer Gocinianer benunciirt worben war, feine Entlaffung. Ein Rescript an die Universität spricht sich bitter über die Dreiftigkeit Diefes über alle Confiberation und die heiligsten Pflichten fich hinwegsetzenden Mannes aus, mit welchem Kirche und Universität nicht länger belaftet werben follten. Sofort verkundete es Göte ber Welt: "Bahrdt hat feinen Abichied erhalten und Giegen verlaffen muffen, ohne baß ihm verstattet worben, eine Abschiedspredigt zu halten",

und der alte Benner schrieb ins Dekanatsbuch: "Hoc mense divina nos clementia a Bahrdtio liberavit. Abiit, excessit, evasit, erupit, virulenta semina et dedecoris haud parum reliquit." Bon da an ward Bahrdt angesehen als der Pfahl im Fleische der Orthodoxen, als der Engel, der sie mit Fäusten schlägt.

## Dr. Bahrdt ale Director bes Philanthropins in Marichling.

"Wenn alles zum Sturm bereit ift, fenbet die Bor= febung den Entfat." Rarl Uluffes von Salis, der frangösische Minister (eigentlich Charge d'Affaires), hatte ein Knaben= institut zu Marschling in Graubundten errichtet, bas in ein Philanthropin verwandelt werden follte. Er reifte, die Einrichtung einer folden Mufterschule selbst in Augenschein zu nehmen, zum damaligen Obermeister in ber Badagogit, Bafedow, ber 1774 bas erfte Philanthropin in Deffan gegründet hatte. Die Hauptfrage war, wer als Director das zweite Philanthropin der Welt einrichten folle. Lange hatten die "beiben Albermänner ber Nation" barüber nachgebacht und lange vergebens. Da eines Morgens früh 4 Uhr sprang bie große Feder in Basedow's allmächtiger Seele. Er fuhr aus bem Bette, um ben hervorgeschnellten Gebanken nicht veralten zu lassen. Im Bemde stürzte er in Salis' Schlafgemach und fchrie, als wenn Feuer im Saufe ware: .. Bor'. ich hab' ben Mann!" - Salis: "Bin ich nicht erschrocken! Ber ift's benn?" — Basedow: "Bahrdt! bas ift ganz, gang ber Mann, ben bu brauchst." Salis reifte nach Giefen, und Bahrdt wurde engagirt, mußte aber zuvor in Deffau Basedow's Geist über sich ausströmen lassen. Es geschah bei L'Hombre, Taback und Malaga, Basedom's Lieblings= wein. Diefer schickte barüber eine Rechnung an Salis, welche sich auf 100 Louisdor belief. Bahrdt pacte feine

Familie auf einen Wagen und reifte, von feinen Gläubigern verfolgt, in Begleitung von Beres, feinem fidus Achates, wohlgemuth nach Marschling. Er fand aber bort die Perfonen bes Instituts fo beschaffen, bag fein Philanthropin mit ihnen zu stiften möglich war, und wenn ber Engel Gabriel mit 4000 Fl. Befoldung als Director ware angeftellt worden. Er felbst befand sich gleich anfangs nur halbwohl. "Wie mir's itt geht? Der henker mag bestimmt antworten. Gut - wenn leben, gefund fein, Muth haben wie ein Löwe, effen und trinken wie ein Scheundrescher, schlafen wie ein Rat, gut leben heißt. Schlecht - wenn in ichredlicher Ginsamkeit leben, Sklav fein, in einem verengten Wirkungsfreis fteden, von allem literarischen Commercio ausgeschlossen sein, von Politikern und judischen Menschen umringt fein, schlecht leben heißt." Wir wollen zugeben, daß es nichts Leichtes ift, von einer freien akabemischen Professur in bas geplagte eingeengte Schulfach überzugehen. Bahrdt mag sich gefühlt haben wie ber Begafus in ben Bflug gespannt. Aber ohne feine Schuld ift's nicht geschehen, baß ber vierzehnmonatliche Aufenthalt in Marschling ihm zum Fegfeuer, ja zur Bolle wurde. Er freilich nennt als Urheber seines Ungemache den Fürsorger, den Herrn von Salis selbst, er beschreibt ihn als einen hartherzigen, eigennützigen, thrannischen, eisfalten Berftandesmenschen, ber in Unsehung ber Roft nicht Unschlitt von frifder Butter habe unterscheiben können. In feiner Miene habe man immer bie Worte lefen können: "Willst bu nicht in Gute, die meine freundliche Miene bir gum Spage malt, fo foll ber Teufel bich holen." Undere (felbit Beres) finden biefe Charafteriftit fehr übertrieben. Die beiden Männer paften eben nicht zueinander, und Bahrdt, gar nicht an ein eingezogenes, stilles, stetig arbeitsames 16\*

Leben gewöhnt, hat sicher bazu viel beigetragen, daß ihm Salis den Daumen auf das Auge setzte. Dieser erzählt selbst: "Dr. Bahrdt kam nach Marschlinz voll der Hoffnung, sich durch seinen biegsamen, einschmeichelnden Charakter, auf den er sich viel einbilden kann, aber dennoch
zu viel einbildet, und durch Beihülse seines Heeres meiner und des ganzen Instituts zu bemeistern, und sich dadurch Bequemlichkeit, gute Tage, vorzüglich eine niedliche Küche, gewiß sein ganzer Endzweck, zu verschaffen. Er
brauchte tausend Wendungen und tausend Künste, gewann viele Mithürger unsers Instituts, nur mich nicht.
Dann die schreckliche Gleichgültigkeit des Mannes für alle
Religionen machte ihn mir verdächtig."

Allerdings wurde das Philanthropin bald als eine Haupt= schule ber Freigeifterei, bes Socinianismus und aller andern Irrthumer ausgeschrien. Bahrdt entwarf hier ein Lehrbuch ber Religion, bas in furgen Aphorismen ben Schülern bictirt wurde und worüber er fokratifirte. Seine hauptbruckschrift aus dieser Periode ist der "Philanthropinische Er= ziehungsplan ober vollständige Rachricht von dem ersten wirklichen Philanthropin zu Marschling"42), durch welche man einen rechten Ginblick in bas philanthropinische Wefen erhält. Die Devise bes Philanthropinismus heißt: "Seid beitere, fröhliche Menschen!" Der Zwed ber Erziehung ift Glüdseligkeit. "Wir schmeicheln uns mit ber hoffnung, daß man mit ber Zeit aus ben Philanthropinen ein ganz vergnügtes Menschengeschlecht wird auferstehen seben, und daß man in kurzem schon, wenn man einen recht gesunden Mann wird schildern wollen, sprichwortsweise fagen wird: er ift so gefund wie ein Philanthropinift." Weg follte ber alte schulmeisterliche Mechanismus, Die Wolke von Schulftaub, das tobte Bocabelwerk, die Berkrüppelung ber jugend= lichen Seelen. Die Rinder follten erzogen werden natur=

gemäß wie Rouffeau's Emil. Und boch wie unnatürlich, wie das jugendliche Berg gefährdend, wenn Bahrdt allen Ernftes unter bie fleißigen und tugenbhaften Schüler Dr= benszeichen vertheilt wiffen will pour l'application und pour la vertu. Die Strafe für harte Bergeben follte barin bestehen, baf ein Waisenknabe mehrere Tage hinter= einander früh, mittags und abends im Speifefaal bas Ber= brechen und ben Namen bes Berbrechers laut ausrufe und mit einem breimaligen Bfui! fein Gefchrei befchliege. Für bas religiöse Bedürfniß mar, Religion und humanität ni= vellirend 43), burch vier Tempel geforgt: ber Gefchichts= helden, ber Weisheit, ber Tugend und einen Chriftustempel. "Die ersten brei bestehen aus hohen schattigen Lauben, welche amphitheatralisch angelegt find. Singegen ber Christustempel ift von Holzwerk, auch amphitheatralisch. Inwendig in der Tiefe des Tempels fteht mit goldenen Buch= ftaben Jesus Chriftus. Der Tempel ber Geschichtshelben steht auf der niedrigsten Terrasse und der Christustempel auf ber höchsten, wo das Auge die herrlichste Aussicht in das ganze unermegliche Thal hat, welches mit Dörfern und Bäufern befäet ift, und von zween Fluffen durchftromt wird. Bu biefen Tempeln zieht bei gutem Wetter bas ganze Philanthropin — um 2 Uhr mit Musik und Gefang. — Im Tempel ber Geschichtshelben erzählt ein Lehrer ohne allen Prunt ber Beredfamteit im Tone bes Minnefängers Broben bes Muthe, ber Entschloffenheit, ber Tapferkeit, bes Patriotismus u. f. w. aus ber Lebensgeschichte irgendeines großen Mannes aus ber heiligen ober Profangeschichte im Tempel ber Weisheit ein anderer die Berbienfte ber Philosophen, Gottesgelehrten, Rünftler, Erfinder u. f. w. im Tempel ber Tugend werden moralische Charaftere geschilbert, und zwar folcher Personen, welche es entweder in ber Tugend überhaupt ober in einer gemiffen Tugend fehr

hoch gebracht hatten; — im Christustempel wird die Lebens= geschichte Jesu stückweise vorgetragen." Begeifterte Zeit= genoffen faben bier bie Sonne bes Seils aufgeben für bas unter geistiger und leiblicher Noth feufzende Beschlecht Adam's. Uns will es bedünken, als ware um einen guten Grundgebanken eine Sülle phantaftischer Charlatanerie gelegt. Bahrdt felbst erklärte späterhin biefen Blan für ein Ibeal, von bem nicht ein Drittel in Ausführung gekommen, und er habe auf hohen Befehl feines Berrn Fürforgers in diefem Buche fo viel gelogen, als noch kein Schriftsteller gelogen hat. Unzufrieden mit seiner Lage faßte der projectvolle Mann ben fühnen Plan, auf bem Steiger bei Erfurt auf eigene Sand ein großes Institut zu errichten. "Kannst bu beten, mein Geliebter", so schreibt er an Meusel, "so bete, baf Gott es fegne, bas gröfte Unternehmen, bas je bie Sonne beschien. Ein allgemeines Erziehungshaus ber Deut= ichen benke bir, nahe bei Erfurt; und ba mich, bich und mehr folche gute Menschenseelen vereint." Unter andern follte Wieland als Mitglied bes Erziehungscollegiums ge= wonnen werden. Das Project trat ins Leben, wenn auch an gang anderer Stelle und unter andern Berhältniffen, als Bahrbt gedacht hatte.

## Dr. Bahrdt in Durtheim und Seidesheim.

Um 15. April 1776 schrieb Bahrdt an Meusel: "Frisch, liebes Seelenbrüberchen, nimm beinen Zeitungskiel und schreib: Wehe dir, Michaelis und Götz! Er kömmt nach Deutschland zurück — als Generalsuperintendent über die fämmtlichen gräslich Leiningen Dachsburgischen Lande, als Consistorialrath, Scholarch und erster Stadtpfarrer zu Dürksteim. Wir meinen, mögt's glauben oder nicht, den Herrn Dr. K. F. Bahrdt, der Heiligen Schrift Doctor und seits

herigen Director bes Philanthropins zu Marschling. Mit bem Willen etwas Gutes für bie Menschheit zu stiften und in Bündten ein Philanthropin anzulegen, verließ er fein Baterland, und mit ber Ehre, bies wichtige Institut gegründet zu haben, fehret er gurud. Gott fei gelobt, ber feinen Knecht noch für fein Baterland nutbar machen will." Gleich bei Unnahme bes Rufes zur Generalfuperintenben= tur rudte Bahrdt mit feinem Project eines allgemeinen Erziehungshauses hervor, bas feinem Umte nicht ben geringsten Eintrag thun und aufs wenigste 100000 Fl. baares Geld in die hochgräflichen Lande bringen werbe. Er erbat fich nur Befreiung von ber fpeciellen Seelforge, als Rran= fenbesuchen, Taufen, Leichen, weil er Kranke und Leichen nicht leiben könne. Go mar Bahrdt auf einmal von feinem Stlavenleben in Marschling, wo bald nach seinem Weggang bas Institut einging, befreit. Mit Weib und Rind und seinem Beres (ber Conrector in Dürkheim wurde), zog er, feierlich empfangen, in Dürkheim ein. Alles brangte sich ihn zu sehen, und obgleich unansehnlich von Person ein Gegner beschreibt ihn fo: Bahrdt ift ein Mann von mittlerer Größe, mager, etwas gebückt, fein braunes Fau= nengesicht verzieht sich stets in ein Lächeln, bas nicht ganz unangenehm ift, aber für ben Beobachter ben Schalt beim erften Anblid verrath, feine beiden feurigen Augen bligen unter seinen biden schwarzen Augenbrauen hervor, wie ein paar Spigbuben aus einem Bufche, die Unterlippe ragt vor der Oberlippe auf eine etwas unangenehme Art hervor lag boch über seinem Wefen ber Reiz des Interessanten. Seine Predigten, in benen er bogmatifch vorfichtig fich äußerte, fanden Beifall und in ber Moral eine ergiebige Quelle. Wie überall, fo fand Bahrdt auch hier einen Feind, ben er mit ben schwärzesten Farben schilbert. Das war ber Hofrath Rühl, ber Bertraute bes Grafen, berfelbe,

welcher als Jakobiner die heilige Salbungsflasche für die Könige von Frankreich zu Rheims 1794 zerbrochen und sich 1795 zu Paris erstochen hat. Die Grundlage seines Charakters, sagt Bahrdt, war Stolz und Eigenliebe, und zwar eine Eigenliebe, welche alle Wesen in dem Weltall ausschloß, Menschenelend rührte ihn nicht nur nicht, es machte ihm sogar Wollust. Er hat auf ihn die Verse gemacht:

Der Menschheit sag' ich es zur Ehre: Du bist die größte Seltenheit! Und wenn in jedem Bolf mehr als ein einz'ger wäre, Ein Teufel, ganz wie du, Ich zweiselte zu meiner Ruh An Gottheit und an Ewigkeit. 44)

Undere wollen bies Porträt nicht gelten laffen, viel= mehr er fei ein Mann gewesen von wohlthätigem Ginfluff auf das leiningensche Land. Als Urfache der Feindschaft wird angegeben, bag Bahrbt biefen mächtigen Mann habe aus bem Sattel heben und Finanzminister beim Grafen werden wollen. Anfangs war Rühl für Bahrdt einge= nommen und unterstützte beffen großes Project. Denn es bauerte nicht lange, so wurde mit Gründung bes britten Philanthropins, davon Bahrdt sich großes Ansehen und nebenbei ein Rittergütchen versprach, auf dem leerstehenden Schloß zu Beidesheim vorgegangen 45) und alles im Bofaunenton beutsch und frangösisch ber Welt angekündigt. Mit dem Philanthropin sollte ein Gasthof, eine Druckerei und ein Fabrikgeschäft in Berbindung stehen. Das nöthige Geld gab theils der Graf her, Freunde verschafften Credit in Frankfurt, Bahrdt felbst ließ auf Branumeration, welche 1200 Thir. eintrug, feine Uebersetzung bes Neuen Tefta= ments in zweiter Auflage erscheinen. Die weitere Frage war: woher Lehrer nehmen? Bahrdt, furz besonnen, ließ ein Gebot in alle Welt ausgehen, um als Professor pro-

fessorans bie nöthigen Professores professorati herbeizu= ichaffen. Geltfame Benies hat er zusammengetrommelt. Er hätte im gangen und großen nicht schlechter mablen fonnen. Es waren verkommene Existengen, Die fich freuten, bier ein Uful zu finden. Da mar einer, ber theuere Gi= gismundus, vormals Buchfenfpanner, bann Pafter, als welcher er Seifenspiritus machte und Branntwein brannte. Der wurde Professor der Religion und Moral, wie auch philanthropinischer Lichtgießer, Branntweinbrenner und Grünwagenschmierfabrikant. Da war ein katholischer Pfarrer Weimar, mit ber Physiognomie eines Lipstullian, ber mit aller Gewalt Professor der katholischen Theologie mit gutem Gehalte werden wollte, und weil Bahrdt nicht barauf einging, beffen gefährlicher Feind murbe. Man fonnte jest ichon ber neuen Anstalt bas Prognostikon ftellen. Daber Rühl, um die Regierung nicht bloffzustellen, bas Institut für eine Privatsache Bahrdt's erklärte, ber barüber in förmliche Wuth verfett wurde. Der 1. Mai 1777 war ber Tag ber Einweihung. So groß war ber Zusammen= fluß, baß die Schenken brei Stunden in ber Runde nachts nicht im Stande waren, alle Menschen zu faffen. Bahrbt hielt die Weiherede, worin er ben Beweis versuchte, baf feinerer und gröberer Eigennut bie bewegende Urfache von allem Dichten und Trachten bes Menschen sei. Daher könnte und mußte die Jugend einzig burch Belohnungen gur Erfüllung ihrer Pflichten gebracht werben. "Wenn ich", fo ichloß er, "ihr versammelten Bater und Mütter, jemals bie mir obliegende Bflicht vergeffe, Bater und Freund euerer Rinder zu fein, o, fo muffe auch Gott meiner und meiner Rinder vergeffen." Auf die Rede folgten Festeffen, Ball, Commers brei Tage lang, und es ging so philanthropinisch luftig zu, daß der Geheimrath Roch in Alzen zu fagen pflegte: "Die Einweihung bes Philanthropins habe die Zahl

ber unehelichen Kinder in feinem Oberamte gewiß um 50 vermehrt." Run theilte Bahrbt feine Zeit in folgender Weise ein: Um Sonnabend fuhr er in bas brei Stunden entfernte Dürkheim, um feine Sonntagspredigt abzuhalten. Sonntags nachmittags ging's nach heibesheim zurück. (Die übrigen Amtsgeschäfte besorgte ber Frühprediger Schöll.) Bahrdt ist von der Last der Geschäfte, die er sich aufge= laden, beinahe erdrückt worden. Denn zu ber Menge pada= gogischer Arbeit kam immer noch bie Bersorgung ber Druckerei mit Manufcript, um bie Spalten bes "Literarischen Correspondenz = und Intelligenzblatt" (1776), sowie bes "Bada= gogischen Wochenblatt" (1778), Die beibe keinen zweiten Jahrgang erlebten, zu füllen. 46) Es hatte fich gleich an= fangs eine hubsche Angahl von Eleven eingefunden. Sie erhielten braunrothe Uniformen, weiße runde Süte mit blauen Feberbufden, und wurden in brei Rlaffen getheilt: in gu= fünftige Gelehrte, Raufleute und Rriegsleute. Der Preis war niedriger als in Deffau und Marschling gestellt, 34 Rarolin für den Benfionisten. Die Institutsmaschine gerieth aber balb genug ins Stocken. Schon am 30. Mai 1777 ließ Bahrdt seinen Lehrern folgendes Sendschreiben zugehen: "Noch einige Wochen fo fortgelebt und das Phi= lanthropin ist zu Ende. Glauben Sie mir, ober glauben Sie mir nicht, unfer Institut ift in bem allerschlechtesten Credit. Selbst unsere Freunde hören schon allmählich auf, unfere Sache zu verfechten. Denn jedermann fieht's, daß es nicht Philanthropin ift. Und ich felbst sehe es und febe es mit blutendem Bergen. Reine Aufficht über die Rinder. Reine Ordnung in und zwischen ben Lectionen. Reine ficht= baren Vollkommenheiten des Vortrags. Reine Reinlichkeit. Reine Sittenbildung. Rein Umgang ber Lehrer mit ben Schülern. Reine guten Beifpiele unter ben Lehrern felbft. Rurg es fehlt alles, mas wir bem Bublifum mit Beräufch

versprochen haben, und alle Welt nennt uns Windmacher und Henchler." Nun ging es einen Monat lang straffer. Dann versiel alles wieder in den vorigen Schlendrian. Bahrdt war kein Mann von Consequenz in Arbeit und Aufsicht. Er reiste gern herum, rauchte seinen Knaster, spielte sein L'Homberchen, aß und trank gut und trieb noch andere Sachen. <sup>47</sup>) Das Institut war so in den Händen der meist liederlichen Professoren. Es riß die größte Sittenslosigkeit ein. "Unter den Panduren ist mehr Ordnung." Wie der Unterricht bei Dr. Bahrdt's "Anthropophagen-Heerde" beschaffen war, zeigt solgende uns ausbewahrte Probe<sup>48</sup>):

Lehrer. Run, Musje Karl, merken Sie auf! — Hören Sie nicht? Rarl fpielt mit einer Karte, welche er nach den Farben rangirt. Lehrer. Run, liebes Karlchen, legen Sie doch die Karten weg. Karl (wie oben).

Lehrer (reift ihm bie Rarten aus ber Sanb). 3ch will Gie icon attent machen. Wo ift bie Grammatif?

Rarl (lacht).

Lehrer. Bo ift bie Grammatit?

Rarl (lacht noch ärger und pfeift fich eine).

Lehrer. Musje Karl, wenn Sie die Grammatif nicht herbeischaffen und lernen, so sollen Sie diesen Nachmittag hübsch zu Hause bleiben. Wir spazieren nach Grünstadt, da ist das hübsche Luischen; wenn Sie vernünftig sind, so kommen Sie mit.

Rarl (fpringt freudig auf, holt bie Grammatit und ichlägt auf). hier ift bie Lection.

Dr. Bahrbt (welcher die Zeit über an der Thür gestanden und alles mit angehört hatte, tritt herein). Recht so, lieber Herr Professor. So muß man die Kinder durch Borspiegelungen vom fünftigen Bergnügen zum Gehorsam bringen — das stimmt ganz in meinen Plan, fabren Sie so fort. Guten Morgen. (Geht ab.)

Lehrer. Nun, liebstes, golbenes Rarlchen, mo fteben wir benn?

Lehrer. Aha, in ber britten Declination. Also becliniren Sie dos.

Rarl. Num. Sing., Nomin. dos, bie Morgengabe, Gen. dos-

sis, Dat. dossi, Acc. dossem, Voc. dos, Abl. dosse, Plur. Nom. dosses, Gen. dossum, Dat. dossibus, Acc. dosses, Voc. dosses, Abl. dossibus.

Lehrer. Schön, liebes Karlchen. Aber machen Sie einmal bas Buch zu. Sie müffen nicht immer bas Schema ansehen. Machen Sie bas Buch zu und becliniren einmal ein ander Wort in os. Halt, welches? (Befinnt sich.) Ja, becliniren Sie bos, ber Ochse.

Rarl. Bos, ber Ochfe, bossis, bossi. (Stockt.) Lehrer. Run, dos, dossem, alfo bos? —

Rari. Bossem, bos, bosse. Plur. -

Lehrer. Nun, dosses, also? — Karl. Bosses, Gen. bossorum —

Lehrer. Ach was, bossorum! — bossum, mein liebes Karlden, bossum beifit es.

Sigismundus (hatte auch an der Thür gehorcht und kam num mit schrecklichem Gelächter in die Stube). Ha, ha, ha, da machen Sie schön Zeug, Herr Collega, pfui, können Sie nicht decliniren? Ha, ha, ha. Bos, bossis! — das wäre schön, dos geht wie os. Ich will's Ihnen vordecliniren: Bos, der Ochse, boris, des Ochsen, bori, borem, dos, bore. Plur. dores, borum, boribus, bores, bores, boribus. Sehen Sie! (Geht mit triumphirender Miene ab.)

Rarl (nimmt feine Rarten und läuft fort).

Lehrer. Sol' ber höllische Satan ben verfluchten Bagenschmierfabrifanten! (Schiebt ab.)

Balb fingen die Aeltern an, ihre Kinder zurückzufordern; Geldverlegenheit trat ein. Diesem Uebelstande abzuhelsen, traten einige Männer, welche Borschuß geleistet hatten, zu einer ökonomischen Gesellschaft zusammen, die den finanziellen Theil des Instituts verwaltete. Damit kamen Beschränstungen, welche unserm Doctor nicht gesielen. Das Institut wollte dessenungeachtet nicht gedeihen. Da faßte Bahrdt einen desperaten Entschluß. Er tritt, ausländische, besser zahsende Zöglinge zu werben, seine berühmte Reise nach Holsland und England an im Spätherbst 1777, ausgerüftet

mit 2 Fl. 50 Kr. In Frankfurt staffirte ihn der Jude Löw Bar Ifat, inftruirt von einem aus ber ötonomischen Ge= fellschaft, mit Reifegeld, einem violetten Sammtrod und einem fostbaren Ring "zum Scheinen" aus (bafur er fpater eine Rechnung von 2600 Fl. einreichte). 49) Bahrdt erzählt fehr lebhaft und anschaulich seine Reise, wie man ihn in Mainz habe katholisch machen wollen, wie er ad modum bes heiligen Stifters bes halleschen Waisenhauses feine Suada in Anwendung gebracht, wie sich in London ber Weltumfegler Forster und der deutsch-lutherische Prediger Wendeborn 50) seiner erfolgreich annahmen, wie er ben Freimaurerorden lieben und nuten lernte. Ende Februar 1778 trat er, von einem Dutend geworbener Zöglinge umringt, feine Rudreise an. Da in Oppenheim angekommen, lieft er die niederschmetternde Nachricht von feiner Suspendirung burch ein Reichshofrathsconclusum. Die Sache war fo jugegangen. Weimar, jener Pfarrer mit ber Lipstullians= physiognomie, fann, weil ihm die Professur für tatholische Theologie verweigert worden, auf Rache. Der verklagte Bahrdt bei dem Reichsbüchercommiffarius von Scheben (ber fich übrigens auf ein Glas Liebfrauenmilch ober Johannisberger beffer verftanden haben foll als auf Bücher und gelehrte Streitigkeiten) wegen ber Irrlehren in ber neuaufgelegten Ueberfetzung bes Neuen Teftaments. Der Weih= bifchof ließ sich verlauten: "Wenn Berr Bahrdt allzu nafeweis werde, werde man ihn auf die Finger klopfen." Diefe Rebe verleitete Bahrdt, eine komische Schilderung ber Schmausereien und Gafte (unter benen er felbst mehrmals gewesen war) des Weihbischofs in das "Beidesheimer Intelligenzblatt" einrücken zu laffen. Da erfolgten zwei Berbote seiner Uebersetzung von ben bischöflichen Bicariaten zu Worms und Speier, weil in diesem ketzerischen Werke bie den drei Religionen gemeinsamen beiligsten Geheimnisse bin=

weggeleugnet würden. 51) Bahrdt ließ diese Mandate in feinem "Correspondenzblatt" abdruden und setzte zum ersten ein Dutend Frag = und Ausrufungszeichen. Hierdurch ge= reigt, flellte ber Weihbifchof eine reichsfiscalische Rlage an. Der Erfolg war eine Reichshofrathsverordnung (4. Febr. 1778), welche bem Kurfürsten von der Bfalz Wegnahme der in feinen Landen befindlichen Exemplare auferlegte; bem Grafen zu Leiningen = Seidesheim, bem Dr. Bahrdt alles einigen Bezug auf die Religion habende Bucherschreiben, Lehren und Predigen gänzlich zu untersagen; der kaiferlichen Büchercommiffion im Reich, über Bahrbt's Buch ein ausführliches, standhaftes Gutachten von den beiden Universitäten Göttingen und Würzburg zu forbern. Bius VI. bezeugte in befonderer Zuschrift (April 1778) feinem Weihbischof darüber sein ausnehmendes Bergnügen: "Wir sind zu beinem Lobe, beiner Sochschätzung und Liebe gang besonders bewogen worben." Bahrbt's Lanbesherr und feine Gemeinde supplicirten für ihn, er felbst reichte eine Bertheibigung ein. Es war nutlos. Den bezeichneten Universitäten wurde die Frage vorgelegt: "Db und wie weit die in dem Dr. Bahrdt'ichen Werke ausgestellten Gate eine von ben breien im Römischen Reich bestehenden Religionen abweichende Lehre enthalten?" Die Würzburger antworteten, daß die Ueberfetung reichhaltigen Stoff barbiete, aus bem fich eine Dogmatit für ben feinern Arianismus und Socinianismus abziehen laffe. Dagegen urtheilten bie Göttinger (3. B. Miller), daß aus der Bahrdt'schen Uebersetzung noch immer die Hauptlehren des Chriftenthums und des von den drei im Römischen Reiche bestehenden Religionen angenommenen Glaubens hergeleitet werden fonnten. 52) Dbichon biefe Gutachten schlecht zusammenstimmten, ein Finalconclusum (27. März 1779) fprach über Bahrdt förmliche Entfetzung aus, mit bem Anfinnen, ,, ein beutliches Bekenntnig von ber

wahren Gottheit Christi sowol als von der heiligen Drei= einigkeit so gewiffer abzulegen, als er im Widrigen auf Lebenslang außer ben Grenzen bes Römifden Reichs un= nachfichtlich verwiesen folle". Diefe einfeitige, gegen ben Willen bes Landesherrn, im Wiberspruch mit bem Urtheil einer protestantischen Facultät, ohne Borladung bes Beflagten vorgenommene Procedur des faiferlichen Reichshof= raths mußte nothwendig großes Auffehen machen. Die evangelischen Reichsstände faben bedenklich biefen Gingriff, ber als Präcedenzfall ihnen allen nachtheilig werben fonnte. 53) Angesehene Rechtslehrer bestritten die Competenz bes Reichshofraths, indem niemand als die Kirche, oder wem biefelbe es erweislich aufgetragen, über Lehre, inneres Rirchenregiment und Bolizei zu urtheilen ein Recht habe. "Coweit auch die kaiferliche Advocatie in der driftlichen Welt fich immer erftreden mag, fo fann fie boch bem Raifer fein Recht geben, über geiftliche Sachen und über Berfonen, welche ber Gerichtsbarkeit ber Bischöfe, ber Kirche und ber Stände bes Reichs unmittelbar unterworfen find, zu ur= theilen." Selbst die Competenz weltlicher Gerichte zugegeben, so muß wenigstens das Urtheil der Kirche über die Heterodoxie besjenigen, ber vor ein weltliches Gericht gezogen wird, vorhergegangen fein. Der bei Bahrdt's Berurtheilung angezogene 7. Artifel des osnabruder Friedensschluffes: "Sed praeter religiones supra nominatas nulla alia in Sacro Imperio Romano recipiatur vel toleretur", fönne boch nur ben Ginn haben: feine andern als die brei be= nannten Religionen follen eben ben öffentlichen Schut, eben die öffentliche Dulbung genießen, als biefe; keine als biefe follen Reichsreligionen sein. 54) Andere (ultramontane) Stimmen betonten, ber Raifer fei- nicht nur Custos et Executor legum, sondern auch oberfter Kirchenvogt, als welcher er barauf zu feben habe, baß feine Unterthanen wie vor ber Pestseuche, so auch vor ber socinianischen Best und andern irrigen Sekten bewahrt blieben. 55)

Der Reichshofrath hatte von Bahrdt einen Widerruf geforbert, als Bedingung feines fernern Berbleibens inner= halb ber Grenzen bes Römifden Reichs. Das, meint Bahrbt. von einem ehrlichen Manne im Ernste verlangen, wurde fo viel heißen als verlangen, daß er wahnwißig werden, oder als ein schlechter Mensch handeln solle. Er schrieb vielmehr sein übereiltes "Glaubensbekenntniß, veranlaßt burch ein kaifer= liches Reichshofrathsconclusum" (1779). 56) Mit Verwer= fung ber Lehrfätze von ber Erbfünde, Zurechnung ber Sünde Abam's, Nothwendigkeit einer Genugthuung, von der blos und allein durch den Heiligen Geift in dem fich leidend verhaltenden Menfchen zu bewirkenden Bekehrung, von ber ohne alle Rückficht auf unfere Befferung geschehen sollenben Rechtfertigung bes Sünders vor Gott, von ber Gottheit Chrifti und bes Beiligen Beiftes im Athanafianischen Sinne, von ber Ewigkeit ber Höllenftrafen — Lehrfate, welche allefammt die gefunde Bernunft emporen, ber Tugend und Gottfeligkeit schaden - fpricht er fein Bekenntniß positiv fo aus: "Ich glaube, bag ich und alle Menschen Gunder (aber nicht von Geburt) find, welche der Gnade und der Erbarmung Gottes bedürfen, dag ber (boch nicht paffiv fich verhaltende) Mensch all sein moralisches Gute, was in ihm ift, ber Gnabe Gottes schuldig fei, daß uns Gott aus bloger Gnade (aber nicht um eines Menschenopfers willen) unfere Sünden vergibt, daß Gott den Aposteln seinen Beift gegeben hat (ohne daß biefer Beift eine britte Berfon in der Gottheit ift), daß Gott in und mit Christo war (aber Chriftus ift nicht in bem nämlichen Sinne Gott, wie Jehovah), daß für Christen (aber nicht auch für Nichtchristen) ber Glaube an Jesus Christus (Glaube gleich Annahme und Befolgung feiner Lehre) bie unausbleibliche Bedingung

ber Seligkeit ift, daß Gott alle Tugendhaften in einem andern Leben höchst felig machen wird (ohne die Bofen in alle Ewigkeit zu martern), daß bie Schriften bes Neuen Teftaments göttliche Belehrungen ber Menschen zur Blüd= feligkeit enthalten (jedoch nicht wörtlich inspirirt find)." Bahrdt hatte seinem Bekenntnisse Die zuversichtlichen Worte angehängt: "Taufend und aber taufend benten fo wie ich, nur daß fie feine Gelegenheit ober Berbindlichkeit ober auch nicht genug Freimuthigkeit haben mögen, es laut zu fagen." Er schickte bas Bekenntniß an ben Oberconsistorialrath Teller in Berlin mit ber Bitte, er möge mit Theologen und Juriften berathen, ob baffelbe bem Drud zu übergeben ober zu verbrennen fei, und zugleich mit ungemeffenfter Bollmacht, baran zu ändern. Teller ließ es bruden. Das Auffehen war ungeheuer, nicht wegen ber Neuheit, sondern wegen ber Redheit, mit welcher die Dogmatik ber Aufflärungstheologen auf wenig Blättern wie ein Programm in die Deffentlichkeit geschleubert worden war. Theologen und Laien eilten zu feiner Wiberlegung. Aus ber Menge Gegenschriften 57), welche bem Mergerniß Dieses neu unter bie Theologen geworfenen Zantapfels begegnen wollten, heben wir nur einige heraus. Der orthodore Jugendfreund Bahrdt's, Johann Friedrich Teller in Zeit, ber 27 Kapen zu feinen Gefellschaftern hatte, eine Bahl, die er nachmals auf 13 beschränkte, wollte mit seinen launigen Anmerkungen für feines Gegners Seele forgen, Die Gorge für feinen Leib dem berliner Teller, feinem Bruder, überlaffend. 58) In Schmähungen erging fich ber "tollhausfähige Schrift= steller" Johann Christoph Lukas in Leipzig, einer aus ber Gemeinde ber Stillen, bei welchem Bahrdt als ein verworfener, unwürdiger Rerl, frevelhafter und verwegener gottlofer Bube und Gottesläfterer erfdeint. "Ei", ruft er aus, "gibt es benn feine Schinderfnechte mehr, um bergleichen Ungeheuern ihre Lügen= und Läfterzungen aus ihrem verfluchten Rachen herauszureißen!"59) Ernsthaft gründlich ift die Widerlegungsschrift bes zeller General= superintendenten Johann Friedrich Jacobi 60), geistwoll ironisch die von Wieland (?). 61) Letterm kommt die Rechtfertigung eines Lehrers, ber bekennt und versichert, daß er ben Irr= fäten, beren er angeklagt worben, wirklich zugethan fei, in ber Soffnung, bei feinen Lehrmeinungen noch gefchütt zu werben, als eine fo außerorbentliche Begebenheit vor, bag er zweifelt, ob jemals, seitbem ber heilige Bonifacins bie Thüringer und heffen vom heidenthum und rohen Pferde= fleisch bekehrt hat, etwas Aehnliches im Beiligen Römischen Reich erhört worden ift. Bahrdt hatte bas Rirchensuftem unvernünftig und unmoralisch gescholten. Das ist aber noch lange nicht vernunftwidrig, was nicht in die Bernunft gewiffer homunculi geht. "Wie wenn der herr Doctor ut homines sumus — in seinem Anstoß von geiftlichem Don Duirotismus die Rirchenväter für bofe einäugige Riefen, die Symbolischen Bücher für Drachennester, alte unschuldige Wahrheiten für gefährliche Irrthumer, fein eigenes Bernunft= lämpchen für bas Licht, bas die Welt erleuchten foll, und ben aufgeklärten Theil ber Protestanten nur barum für seine furchtsamen und verborgenen Mitbekenner anfähe, weil er wol wünschen möchte, daß es so wäre?" Und nun, was das Demoralifirende bes alten Glaubens anlangt, laffen nicht Die Beifpiele fo vieler Myriaden fich entgegenhalten, bei benen eben biefer Glaube ber Grund und bie Quelle eines heiligen Lebens, ber reinsten Sitten und ber höchsten Tugenden gewesen ift? Bahrdt, der große Meister in Ifrael, geht mit nichts Geringerm um, als die driftliche Religion pon allem, was fie zur driftlichen Religion macht, zu ent= fleiden, ja nicht nur zu entkleiden, sondern sie zu entfleischen, bis auf die Knochen abzuschälen, und nichts als ein bloges

Gerippe von fahlem Deismus, mit moralischen Bettler= lappen behängt, übrigzulaffen. Und bas heißt bann Freiheit, Religionsfreiheit - bas große Cheval de bataille ober vielmehr ber große Efel, auf bem fich heutigentags fo manche Windtopfe herumtummeln. Das find treffende Bemerkungen gegen eine Theologie, Die auf feichte Gründe gestütt, nicht schnell genug alles Positive über ben Saufen werfen konnte. Wenn aber Wieland weiter meint, bag, wenn ein Brüfungsrecht ber öffentlichen Confession allgemein zugestanden würde, die Kirche am Ende nicht mehr eine Gemeinde, sondern ein anarchisches Chaos, nicht mehr Ein Leib, sondern ein aufgelöfter Leichnam, ein Raub der Bürmer und ber Bermejung fein, und die Religion felbst bar= über zu Grunde geben würde, fo ift die Kirche bier nicht gebacht als die freie Tochter bes Glaubens, burch ein ibeales Band zusammengehalten, sondern im römischen Ginne wie eine Rechtsanstalt, die ohne äußere gesetzliche Autorität nicht bestehen fann.

Durch beides, seine Entsetzung und sein Glaubensbefenntniß, war Bahrdt wie noch nie in seinem Leben persona publica geworden. Und weil nun, wie ein Zeitgenosse schreibt, gegenwärtig alles abgeht, wenn nur der Name Bahrdt auf dem Titel steht, so nahmen gewinnsüchtige Buchhändler ihren Bortheil wahr, eine Neihe nichtsnutziger Broschüren auszustreuen 62), selbst, nach des seligen Fasmann's Art, Gespräche im Neiche der Todten 63), worin die sprechenden Personen so einfältig raisonniren, als hätten sie schmatt sind handseste Sottisen und Malicen. Da wird Bahrdt ausgelernter Heuchler, Marktschreier, Gistmischer, sein Philanthropin als eine Misanthropin, seine Lehren als unechte Burmtuchen, welche anstatt zu helsen, nur desto mehr Bauchgrimmen verursachen. Es wird ihm der Rath gegeben, nach Amerika auszuwandern, wo es schöne Frauenzimmer in Menge gäbe, und dort ein Ghnäkanthropin zu erzichten u. s. w. Er trug sich in Heidesheim in der That mit dem Plan, auch ein Frauenzimmerphilanthropin, wie er's nannte, zu errichten.

Indessen dauerte das Philanthropin noch fünf Biertel= jahre fort. Bahrdt nahm die Bügel ftraffer in die Sand. Aber bas kaiferliche Mandat versetzte dem Institut einen unheilbaren Stoß. Bahrdt's trübe Stimmung fennzeichnet ein fläglicher Brief an feinen Meufel (12. März 1778): "Ich möchte im fernsten Winkel eines unbekannten Dorfes mein Leben mit ben Meinen in ewiger Dunkelheit beichließen, wenn ich von meinen Freunden eine Subscription auf jährliche 2 - 300 Fl. zu erhalten wüßte. Dag Sie etwas bazu beitragen können, fagt mein Berg und meine Frau. Ich habe in meinem Leben wenig geweint. Aber jest unterbricht ein Strom von Thränen meine Worte. Können Sie mir bald etwas zu meinem Trofte fagen, fo thun Sie es. Bielleicht erhalt mich bie Borfehung. Bielleicht aber bin ich auch in einigen Wochen dahin. Am bunnsten Faben hängt's." Seine lebendige Phantafie zau= berte ihm eine kleine Rheininsel als sein zukunftiges Afpl. "Da wollte ich ein recht patriarchalisches Leben führen, wollte mir eine gang einfache, niedere Sutte bauen, fo viel Bieh anschaffen, als ich bedürfte, mich und die Meinigen höchst einfach, blos in einen leinenen Kittel fleiben, an meinem Tifche ebenso einfach, ärmlich und nach ber Natur leben. Unfere größte Delicatesse wäre bann frische Maienbutter auf fraftigem, nahrhaftem Roggenbrot. Freund, das würde schmeden!" Im Mai 1779 ließ er das zweite öffentliche Eramen hal= ten (bas erste war vom 11. bis 13. Mai 1778 abgehalten worden). Um dritten Tage besselben reiste er auf treuen

ober auch treulosen Rath heimlich mit seiner Familie bavon, fein jungftes, tobkrantes Rind einem Freunde gurudlaffend, ber ihm balb barauf bie Grabschrift fette: "Mein Bater und meine Mutter verlaffen mich, aber ber herr nimmt mich auf." Unterwegs von feinen Gläubigern verfolgt und verhaftet, kam er boch am 28. Mai 1779 glüdlich in Salle an. Das Philanthropin wollte die Regierung unter ihrer unmittelbaren Aufficht fortsetzen. Aber ichon am 25. Mai wurde fein Aufhören öffentlich bekannt gemacht, weil nach Anzeige ber öfonomischen Gesellschaft bie Unterhaltungs= toften bie Ginnahmen überftiegen. Bahrbt's Binterlaffen= schaft kam sub hasta und reichte nicht aus, die Gläubiger zu befriedigen. 64) Es curfirten Reben von Bahrdt's Betrügerei und Spitzbüberei. Das waren die Folgen feiner unklugen Unternehmungen. Noch 1796 fchreibt einer über Bahrdt's Berdienfte in Dürkheim und Beibesheim: "Die Spuren von ihm find in jenen Ländern noch fichtbar, nicht nur unter Protestanten, fondern fogar auch unter Ratholiken. Ich weiß und fenne felbst viele, welche bem Doctor bie Richtung ihrer Aufmerksamkeit auf bie mahren und erften Elemente ber höhern und edlern Sumanität banken, ihm, wie ihrem Bater, noch jett findlich gewogen find, und feine wirklich großen Berdienfte ichaten. Möchten biefe Ebeln ihre Achtung für bie Berdienste biefes Mannes burch Unter= ftutung seiner Rinder, welche nicht fo fehr burch ben Leicht= finn ihres Baters, als vielmehr burch feine Aufopferung für die Wahrheit, sich in durftigen Umständen befinden, sichtbar machen. Bahrdt war immer, auch bei allen feinen Schwä= chen, ein Mann, auf ben unsere Nation mit Recht ftolg ift. Was Fleden war, vermodert, aber bie Berdienfte bleiben ewig."65)

## Dr. Bahrdt in Salle. 66)

Bahrdt hatte Zuflucht im Preußischen gesucht. Zedlit hieß ihn willfommen. "Ich freue mich, daß Sie boch Einen Bufluchtsort in Deutschland haben finden können, und bag biefes gerabe in unfern glücklichen Staaten ift." Er ver= fichert ihn feiner Unterftützung, fetzt aber auch warnend hinzu: "Glauben Sie, daß ich Gewiffensfreiheit erkenne und schütze, aber zugleich zu hoch halte, um je Unruhe und bloße Zankfucht unter ihrem Namen burchschlüpfen zu laffen. Ihr eigener guter Verstand fagt Ihnen gewiß mehr, als meine Bitte Ihnen fagen fann: daß Gie jett äußerst vorfichtig in Ihrem Wandel sein muffen, um nicht glauben gu maden, was mande Leute fo gern glauben machen möchten, baß die freie Denkungsart mehr aus ben Begierben bes Herzens als aus ber Ueberzeugung des Verstandes ent= fproffen fei." Ebenfo mahnte Teller: "Beftreben Gie fich, ein guter, rechtschaffener Mann zu fein (wie ich hoffe, und ohne welches Sie auch in des Königs Landen verloren sein würden), fo werden Sie zulängliche Beruhigung einer geliebten Frau und Unterstützung lieben Kindern verschaffen fönnen." Bahrdt's Ankunft war für Salle ein Ereignig. "Der Dr. Bahrdt ift angekommen!" fo hieß es, und allen, Die es hörten, lief es falt über ben Leib und machten +++. Der akademische Senat machte Vorstellungen beim Mini= sterium, ihm bie venia docendi nicht zu gewähren, aus Sorge für den guten Ruf der Universität. Bon den halle= schen Theologen, die Bahrdt besucht hatte, erwiderte seinen Befuch feiner. Gemler erklärte, bag es feine Chre erforbere, wider Bahrdt's betrübtes, verworfenes Glaubensbefenntniß zu schreiben. In Semler's Leben ging gerade bamals jene tragische Wandlung ober Wendung vor sich, da er ber erstaunten Welt fein zweites Geficht zeigte. Semler hatte ein bestimmtes Dag ber Aufklärung fich festgestellt. Als er diefes von Männern, wie Bahrdt (bie "etwas von fei= nem fauern gelehrten Schweiß erwischt und nun quer Feld mit bahingingen, um große Thaten zu thun"), stürmisch überschritten fab, ba überkommt ihn ein angftliches Gefühl, etwa wie es Luther'n erfaßte, als die Schwarmgeifter baber= brauften. Bahrdt hatte von Taufenden gefchrieben, die bachten wie er, nur ohne ben Muth, es offen zu fagen. Diefe Stelle mußte bie Blide auf Gemler richten, ber nunmehr seit 30 Jahren der theologischen Aufklärung als Fahnenträger voranschritt und ein Jerobeam Ifrael zuerft fündigen machte. Ihm aber, bem alt und schen gewor= benen, war nichts widerwärtiger, als unter ben verschämten Bahrdtianern vermuthet zu werben. Er läßt beshalb feine "Antwort auf bas Bahrdtische Glaubensbekenntnig"67) aus= geben, worin er erklärt: "Erft vor furzem fette mich Berr Lavater in großem heftigen Gifer auf ber letzten guricher Synobe in Gine Rlaffe mit herrn Steinbart, und beschrieb mich vornehmlich als einen argliftigen, höchst gefährlichen Naturalisten. Undere aber glaubten ichon lange, ich wäre boch wol ein Socinianer ober Arianer. Ich bin aber weber ein Naturalist, mas es auch für große Ginsicht begreifen mag, noch ein Socinianer ober Arianer: ich bin ein ehrlicher, treuer, lutherischer Professor, ber feinen Gib gu brechen ober zu bereuen gar feine Urfache hat ( wenn man », bemerkt ein Zeitgenoffe, « fo gut fein will, ihm foldes zu glauben »)." Alle lutherischen Doctores theologiae haben ben Inhalt ber Augsburgischen Confession in ihrem Doctoreide und Halle ist eine lutherische, der Augsbur= gifchen Confession zugethane Universität. Daber vermag er bes versoffenen 68) Bahrbt's verleumberisches Bekenntnig, weil wider die Augsburgische Confession, nicht zu dulben, noch bazu, wenn zwei ober brei folde Universalmänner

ihre Religion ber Deffentlichkeit aufdringen wollen. "Elenbe, niedrige Zeiten", ruft er aus, "in benen es zur Schande gereichen foll, wenn man ber That nach ein guter, ernft= licher und gewiffenhafter Professor ift! Ich verlange euern Ruhm mahrlich nicht. Streicht mich aus, wenn ihr mich in jene Rolle großer Männer gesetzt hattet, welche das Chriftliche in der Religion für Vorurtheile halten. Ich kann kein Naturalist sein, wie ein Naturalist kein Christ fein will." Bahrdt konnte ihm mit gutem Recht vor= halten 69), daß feine jetigen Grundfate um fo mehr befremden mußten, je mehr er bisher felbst einer viel weitern Dulbung zu bedürfen geschienen habe. Gin Semler, meint er, hatte am wenigsten bem erleuchteten Zeblit bie Schnurre ins Geficht fagen follen, bag er berufen fei, Irrthumer gu verhüten und über die Lehre ber Augsburgifden Confession gu halten. Die öffentliche Meinung war für Bahrbt. Semler galt als fein Bedrücker, ber felbst die Buchdruckerfarbe (burch das Cenforamt) ihm erschwert habe, der gegen ihn im wahren Beiste eines Biberit ("bes Beiligen Römischen Reichs zufünftiger Großinquisitor") und Göte gefdrieben habe. 70)

Um das Aufsehen, welches das Glaubensbekenntniß machte, einigermaßen zu dämpsen und dem ihn kränkenden Borwurf zu begegnen, als habe er aus Leichtsinn und Uebereilung von der lutherischen Kirche sich losgesagt und die Stiftung einer neuen Sekte erzielt, erklärte Bahrdt öffentlich 71) sein ihm abgedrungenes Bekenntniß für eine Sammlung theoslogischer Borstellungsarten eines unbedeutenden Privatmannes. Er habe, den Mittelweg einer niederträchtigen Heuchelei verabscheuend, das Resultat einer sunfzehnjährigen ehrlichen Wahrheitssorschung mitzutheilen versucht, damit aber nichts weniger als von der lutherischen Kirche sich lossagen wollen. Daß aber beclarirte Abweichung von den herrschenden Lehrsfägen der Kirche keine Lossagung von der Kirche selbst in

fich schließe, dafür berief er sich auf den Abt Jerusalem, der den gewöhnlichen Begriff von der Erbsünde, auf den Consistorialrath Steinbart, der den sustematischen Begriff von der Genugthuung Christi, auf den Oberconsistorialrath Büsching, der die Ewigkeit der Höllenstrasen, auf den Senior Urlsperger in Augsburg, der die Lehre der Kirche von der Dreieinigkeit als falsch und unbiblisch verworfen habe, auf den Bropst Teller und auf Dr. Semler, welche über Glauben, Geist, Bunder, Auferstehung Christi u. s. w. im Grunde ebensolche Gesinnungen geäußert hätten, wie aus seinem Glaubensbekenntniß hervorleuchteten.

Bahrdt lebte in Halle unter Zedlit' Schute als Schrift= fteller und Privatdocent, unterstützt von feinen berliner Freunden (Biefter) und furlandischen Maurern (Johann Auguft Stard), die einige hundert Albertusthaler ihm gufandten. Als Docent fand er ungeheuern Beifall, er ift auf bem Ratheber beinahe erdrückt worden, 900 Studenten fagen bisweilen zu feinen Fugen. Er interpretirte - theologische Collegia waren ihm unterfagt - ben Tacitus und Juvenal. las hebräische Grammatik, Logik und Metaphysik, hielt nach ber Beife bes feligen Gellert moralische Borlefungen (an= fange polizeilich gehemmt, weil er fie auf Sonntag um 11 Uhr angesetzt hatte) und über Rhetorik (Somiletik). Diefe waren die berühmtesten. Wie er in ihnen zu wirken fuchte, bavon ift uns ein Beifpiel aufbehalten. Er eröffnete eine homiletische Stunde mit einem Bebete, bas ebenso vortrefflich gedacht als vorgetragen wurde. Alle Buhörer waren innigst gerührt. 218 Bahrdt geendigt hatte, fing er laut an zu lachen und fagte ben staunenden Zuhörern, er habe ihnen itt anschaulich zeigen wollen, baß Action bei einem Redner alles fei und bag er, wenn er biefe in feiner Gewalt habe, auf bie Buhörer nach Gefallen wirken könne, auch ohne bie Empfindung, die er in ihnen

hervorbrächte, mit ihnen zu theilen. Bon seinen Prälectionen über Invenal berichteten die einen, daß er die unanständigen Ausdrücke des Dichters so recht con amore und mit einer gewissen Birtuosität wiederzugeben verstanden habe, andere versichern, es sei nie mit Liebe, sondern immer mit lebsaftem Widerwillen geschehen. Es kann nach wechselnder Stimmung und Laune beides wahr sein.

Da die Borlesungen weder eine sichere, noch trot bes guten Befuche allzu ergiebige Quelle für feine Gelbbedürfniffe waren, fo kann man es Bahrdt eben nicht verbenken, wenn er alle Versuche machte, wieder in ein Amt zu kommen. Aber seinen Beschützer Zedlitz hat er boch zu fehr mit Bubringlichkeiten beläftigt, sodaß biefer im Unmuth endlich ihm folgendes Schreiben zufertigt (5. Nov. 1782): "Es über= trifft alle Borftellungen, wie Gie mich gualen. Außer ben Zumuthungen bes G. R. Lamprecht, ber Sie balb burch meine Vorsprache zum Feldprediger, und zu Gott weiß alles was machen foll, ängstigen Sie mich burch ben Minister Münchhausen und R. Dir. Hoffmann. 3ch glaube gern, δαβ ένεκ οὐλομενης γαστρος κακα κηδε έχουσιν ävspes. Aber beswegen muß man boch nicht Dinge wäh= len, die nicht paffen. Ich laffe mir ganz gewiß nichts abtropen, und ehe Sie mich nicht überzeugen, daß Sie vorzüglich unter mehrern Competenten fich zu einer Stelle qualificiren, eber conferire ich Ihnen eine Stelle nicht. Ich glaube burch eine ernstliche Eröffnung meiner Meinung Sie mir vom Leibe halten zu muffen. Denn fast barf vom Stallmeifter bis zum Prof. ord. Matheseos ober Professor ber Anatomie fein Plat offen werben, ben Sie nicht forberten, und zu bem Sie fich nicht burch ben B. R. Lamp= recht und burch alle meine Bekannten empfehlen laffen." Diefem Briefe gegenüber nimmt fich bas fpatere Selbst= bekenntnif Bahrdt's: "follicitiren war nie meine Sache",

feltsam genug aus. Da sich bem verschrienen Manne weber in noch außer Preugen eine Stelle aufthun wollte, so verfiel er auf allerlei Projecte, zum Theil von der aben= teuerlichsten Art. So wollte er öffentliche Babehäuser an ber Saale anlegen und verlangte für biefelben vom Ronige ein Privilegium exclusivum. Ein folches wurde ihm, als die natürliche Freiheit, vermöge welcher jeder Mensch in einem Strome zu baden die Erlaubnig habe, verlegend, abgeschlagen, mit ber ironischen Berficherung, bag, wenn feine an der Saale angelegten oder noch anzulegenden Bade= häufer hinlängliche Bequemlichkeit gewährten und ber Preis für ben Gebrauch berselben nicht zu hoch gestellt werbe, es an Babeluftigen nicht fehlen, und er auf biefe Beife feinen 3med, fich ein Erwerbungsmittel zu verschaffen, von felbit erreichen werde, ohne bag es eines ausschließenden Brivi= legiums für ihn, noch eines Berbots, in bem freien Strom ju baben, bedürfe. (Auf Gr. Ron. Majeftat allergnädig= ften Specialbefehl. 19. Jul. 1786.) Bon Beireis in Belmftedt, bem Paracelfus der Aufflärungszeit, erbat er fich ein fogenanntes Particulare zum Goldmachen. Der aber war schlau genug, ihm zu antworten: "Was bas von E. S. geäußerte Berlangen betrifft, durch mich ein Mittel zu erfahren, wodurch Sie Ihre jetige Lage verbeffern könnten, fo muß ich E. S. gehorsamst melden, daß ich schon vor seche Jahren, als ich zwei Familien baburch zu Grunde richtete, daß ich ihnen bergleichen Mittel mit= getheilt hatte, ben festesten Entschluß gefaßt habe, nie wieber, auch nicht meinen nächsten Bermandten, bergleichen Dinge mitzutheilen. Denn wer nicht gang mit allen fich zufälligerweise einfindenden Beränderungen folder Dinge bekannt ift, kann leicht bas, was ihm einigemal gut gerathen war, in ber Folge nicht mehr herausbringen, welches ber Fall bei jenen Berfonen war, die dadurch ben Reft ihres

Bermögens verloren hatten, und nachher nicht mehr im Stande maren, ihre Abfichten zu erreichen." Auf Bahrdt's Bitte, ihm bann eins von feinen berühmten Recepten gu iciden, mit bem er einen Sandel treiben fonne, überfandte ihm Beireis ein Recept gegen die Gicht, bem er eine außer= ordentliche Kraft zufchrieb, wollte aber, beforgt um die Bulle von Wunderglanz, die er um sich gelegt hatte, bei ber Reclame feinen Namen nicht genannt wiffen. Bahrbt ging noch weiter. Er wollte einem alten Sirten, ber alle Brüche durch Sympathie curirte, seine Runft ablernen. "Die Sache", fdrieb ihm ein Bekannter, "tame barauf an, baß Sie ben alten fonft fehr einfältigen Mann unter bem Borwande eines Schabens zu sich kommen ließen und bann bei einem Gläschen Schnaps, viel kann er nicht vertragen, fonbirten." Das Merkwürdigste babei ift, bag er, ber große Aufklärer ber Menschheit, selbst ber Sympathie nicht allen Glauben verfagte. Er hat fich von einem alten Beibe bie Rose am Juf besprechen laffen. Bon einem Freunde babei überrascht, ließ er sich vernehmen: "Ich habe einmal feben wollen, mas an dem Bettel ift." Und wie fehr er bie Dämonen befriegte, es gab Leute, Die in ihm einen machtigen Gebieter im Reiche ber Geister faben. Auch als Beiratheagent ließ er für gutes Gelb fich brauchen. Der Hofprediger Wolf in Grünstadt machte ihm (1780) bie Offerte: "100 Louisbor follen Gie bekommen, wenn Sie für unfern Erbarafen eine Gemahlin von ein paar 100000 Fl., altem Abel und gefälligen Gigenschaften ausfindig machen fonnen." Es war dabei auf Bahrdt's Bekanntschaften in Kurland gerechnet. Er hat das nicht von der Sand ge= wiesen, vielmehr sich in noch bedenklichere Sändel ber Art eingelaffen, Gin herr von 28. hatte ein Fräulein aus Frankfurt entführt und wünschte mit ihr copulirt zu werden. Die Bermittelung wurde Bahrbt übertragen gegen eine

Gratification von 500 Thirn. Der brudte einem Paftor Blumenthal in Micheln 5 Louisdor (Die leichtesten, Die er aussuchen konnte) in die Sand und beredete ihn, alle Berantwortung auf sich nehmend, die Trauung zu vollziehen. Der Paftor ließ fich bethören, wurde bafur bei ber magbeburger Regierung fiscalifirt, verfiel in Roften und Strafe und verfluchte ben Sandel. Bahrdt aber rühmte fich feines listigen Streichs, obichon es fehr unrühmlich war, vom Bräutigam, unter ber Borfpiegelung, einen Confiftorialrath bestechen zu muffen, noch einen Wechsel auf 36 Louisbor zu erpreffen. 72) Richt viel beffer ift ein Stüdlein, bas er 1791 auszuführen gedachte. Er hatte von einer alten gott= feligen Matrone in Franken eine vollständige Sammlung ber von ber Brüdergemeine möglichst unterdrückten alten Bingendorf'ichen Lieber erhalten, einen Schatz, ben er nicht befigen wollte, ohne ihn zu genießen und genießbar zu machen. Für eine Quinteffenz aus diefen Liedern bot ihm ein Buch= händler 500 Thir. Weil er aber keinem Menschen, am wenigsten einer ganzen Befellschaft Schmerz bereiten wollte, fo ließ er in Gnadau anfragen, ob die Brudergemeine für bie Unterlaffung bes Druckes ihn entschädigen wolle, mit bem Bemerken: "Die Buchhändler bombarbiren mich und mein fehr armer Beutel verurfacht, daß ich das Bombardement fehr ftart vernehme." Doch ift ber Drud unterblieben, ohne daß die Brüdergemeine fich bewegen ließ, eine Beschimpfung abzufaufen.

Bahrdt's Haupterwerbszweig war die Schriftstellerei. Das Schriftstellern ging ihm aber von jeher erstaunlich von der Hand. Einer seiner heidesheimer Lehrer erzählt: "Ich ging einmal halb 12 Uhr auf das Comptoir des Buchhalters und las da etwas. Nach mir kam auch Bahrdt dahin. Er stellte sich in einiger Entsernung vor mich hin und schrieb. Um 12 Uhr wurden wir zu Tische gerufen. Bahrdt schrieb

noch einige Zeilen und dann reichte er mir einen gangen geschriebenen Bogen bin mit ben Worten: «Da feben Sie ben allzeit fertigen Schriftsteller Bahrdt. » 3ch las. Es war eine gutgerathene Recension einer theologischen Schrift für das «Intelligenzblatt»." Er hat in einem Winter (1786-87) 160 Bogen druden laffen. Und was er schrieb, fo oberflächlich es oft ift, es hat boch immer einen gewissen intereffanten Strid). Brut freilich ift ber Meinung: "In Buch und Leben, in Stil und Sprache, immer und überall bie nadte, bare Säglichkeit." Wenn es andem ift, wie konnte biefer Bahrdt eine Legion aufopfernder Freunde, wie eine Lesermenge finden, mehr als Legion? wie konnte ber "von allem äfthetischen Instinct Berlaffene" als Redner begaubern, als Schriftsteller entzuden? Wahr ift, bag feine belletriftischen Broducte, Die ber letten Zeit seines Lebens, ber Zeit seiner Erniedrigung, angehören, an Frivolitäten, Chnismen, Gemeinheiten nur zu reich find. Er hat Diefe Schriften aber auch nicht unter feinem Namen erscheinen zu laffen die Stirn gehabt. Seine Einnahmen, welche zum größten Theil seine Feder schaffte - "hätte mich mein Kopf und meine Feder nicht erhalten, ber fel. Baftor Götze hatte die Freude erlebt, mich mit Weib und Rind verhungern zu feben" - beliefen sich jährlich auf 1000 Thir., reichten also hin, nicht blos seine Frau und brei Kinder anständig leben zu laffen, sondern auch Sauslehrer, Dienerschaft und zwei Pferde zu halten.

Bersuchen wir nun eine übersichtliche Charafteristif seiner zahlreichen schriftstellerischen Leistungen und Fehden in dieser Beriode. Die Gegenstände, worüber er las, waren zugleich die, über welche er schrieb. Er veröffentlichte einen "Berssuch über die Beredsamkeit"<sup>73</sup>), welcher "außer einer (noch allzu flach) stizzirten geistlichen Reterrit ein concentrirtes Spstem der moralischen Religion" enthält, veröffentlichte Lehrs

bücher ber Logit und Metaphysit 74), Abbrücke ber (wenn man bas hübsche Latein hinwegnimmt, gar nicht genießbaren) Erneftischen "Initia", mit einigen Beranderungen und Ber= mehrungen. Dann follte eine Ueberfetungsfabrif ber Brieden und Romer aufgethan werben. "Geht biefe gut", schrieb er an Meufel, "fo mag ich kein Amt, benn ich befinde mich als Einsiedler beffer als in jeder andern Lage." Es erschien zuerst seine Uebersetzung bes Tacitus 75), und Recenfenten geftanden, daß Bahrbt ein Mann fei, ber in allen Gätteln ritterlich zu fitzen miffe. "Der Tacitus", schrieb ihm Meusel, "ift überall gut aufgenommen worben, nur nicht in Göttingen und Jena, wo ihn Schut, vermuthlich feinem Semler zu Liebe, burchgeschulmeiftert hat. Aber Gruner in Jena hat ihm bafür in feiner neuen Zeitung einen berben Sieb gegeben." Bon Uebereilungsfünden ift bie Uebersetzung nicht frei, und Bahrdt felbst ift naiv genug, wo er etwa eine Zeile überlas, eine falsche Construction machte, und bergleichen, folches bamit zu entschuldigen, bag er genöthigt fei, mit Gefahr, Schlaf und Berdauungstraft auf immer zu verlieren, von 5 Uhr bes Morgens bis an ben Abend zu sitzen und unaufhörlich zu arbeiten. Minder gut ist ihm die Uebersetung Juvenal'876) gelungen, bei welchem er bie zu häßlichen Stellen travestirend zu verbeden fuchte. Uebrigens läuft felbst bei biefen Uebersetzungen eine aufflärerische Absicht mit unter, bas Vorurtheil zu zerftören, als ob die Moral ber sogenannten Beiden nicht rein und vollständig fei.

Bahrdt's theologische Entwidelung war ein progressives Abwersen der positiven Sätze des Christenthums. Als er nach Halle fam, glaubte er noch, wie Basedow, zwar nicht an die Wortinspiration, aber doch an die Göttlichkeit der heiligen Bücher. Nun sing er an, Semler's Schristen über den Kanon zu studiren. Er las die Wolfenbüttelschen Fragmente.

Eberhard, ber Apologet bes Sofrates, bemonstrirte ihm, baß Chriftus keinen wefentlichen Lehrfat vorgetragen habe. den Sokrates nicht ebenfalls gelehrt hätte; der hallesche Bädagog Trapp ("Feldcantor beim theologischen Freicorps") rief unter herzlichem Lachen ihm zu: "Ei, ei! ber vernunft= volle Bahrdtius glaubt an Offenbarung?" Da schlug die Sterbeftunde für feinen Offenbarungsglauben. Er wird entschiedener Anhänger ber blos natürlichen Religion, er erklärt es jett als zum Wefen ber Religionsfreiheit ge= hörig, daß im Staate alle öffentliche Religion auf allge= meine Vernunftbegriffe von der Gottheit und allgemeinen Moral eingeschränkt werbe, damit alle Unterthanen gleichen Untheil an der öffentlichen Gottesverehrung nehmen könnten: er verwirft in der Vorrede zur dritten Auflage feiner Ueber= setzung bes Neuen Testaments (Not. 35) alle seine Schriften bis zum Glaubensbekenntnift und will erst die nachber erfolgten als echte Zeugnisse seiner theologischen Ueberzeugung gelten laffen. Freude, Rube und Stolz durchglüben feine Seele. Schriftlich und mündlich eifert er für ben Deismus, framt ihn vor den leipziger Studenten, die an ihn fich brangen, felbst beim Bunschnapf aus. "Meine Berren", ruft er aus, "das muß ich Ihnen sagen, Christus war felbst der größte Naturalist und Brediger des Naturalismus." Seitbem hat er die gottesbienstlichen Bersammlungen nur wenig noch besucht, weil fie feiner Seele bei feinen jeti= gen Ueberzeugungen keine Nahrung gaben und gegentheils durch manches, was er da sehen, hören, singen müsse, statt Freude Berdruß machen würden. In den dogmenleeren Raum brängt, ihn auszufüllen, sich nunmehr die Moral. Bahrdt wendet sich auf die Bahn des philosophisch=mora= lifchen Schriftstellers und hat in diefer Eigenschaft fein bestes und gemeinnützigstes Buch gefdrieben, fein "Suftem ber moralischen Religion zur endlichen Beruhigung für Zweifler

und Denker, allen Christen und Nichtdriften lesbar. "77) "Dies Lehrgebäude", fagt bie Borrebe, "ift nicht gang bas, was bas Concilium zu Trient, nicht gang bas, was Luther, Calvin gefagt und gelehrt haben: aber es ift bas Wefentliche aus allen 78), und es ift gang was Chriftus gelehrt hat. Lefet. Brufet. Und wenn ihr aus Mangel an ganglicher Unbefangenheit es nicht übers Berg bringen könnt, mir zu banken, so - wird's die Nachwelt für euch thun. Mein 3wed ift, bem Lefer bie gange Summe berjenigen Renntniffe beutlich, zusammenhängend und überzeugend vorzulegen, welche er zu feiner Glückfeligkeit nöthig hat." Alfo eine Moral, gang im Sinne bes Aufklärungseudämonismus. Der Ber= faffer verschreibt aus seiner moralischen Apotheke allerlei Mittel wider die Uebel, welche ben mahren Genuß ftoren. Die Moral entartet oft zu bloßer Klugheitslehre. Die Altgläubigen haben ein hartes Gericht über biefes Moral= fuftem ergeben laffen. Unter täuschenden Worten, unter gleißender Lobeserhebung der Menschenliebe enthalte es Gift und Schändlichkeiten. Gelbst ber ehrbare Deist werbe (wegen ber über Geschlechtsgemeinschaft vorgetragenen, allerdings laren Ansichten) fagen muffen: Gott fchelte bich, Bahrbt! Darum ber warnende Ruf: "Equo ne credite, Teucri! Ihr Deutsche, traut bes Dr. Bahrbi's Moral nicht, und reift um diefes hölzernen Pferdes willen nicht euere Mauern ein."79) Doch hat Bahrdt an diesem Buch auch eine besondere Freude erlebt. Ein Unbekannter Schickte ihm, ber fein geiftlicher Retter geworden, eine ftart mit Gold be= schlagene Dose zu. "Durch Ihre Moral", schrieb er, "ward es Licht und Tag in meinem Berftande, die Rebel ber Zweifel und Unruhe zerftreuten fich und völlige Beiterkeit fehrte endlich in meine finftere Geele gurud." Bahrbt weinte vor Freude über das Geschenk, und als er sich erholt hatte, sprang er mit Brief und Dose wie ein Rind in ber

Stube herum, faßte den Ueberbringer bei ber Hand und sagte: "Bei Gott, wenn mir der König 1000 Louisdor gesichenkt hätte, meine Freude ware nicht so groß."

Nachdem fein Glaube auf Die Grundmahrheiten ber natürlichen Religion reducirt war, entstand für Bahrbt bie Aufgabe, fich mit ber Offenbarungsurfunde ber Juden und Chriften auseinanderzusetzen, die fo vieles enthält, mas in ben beiftischen Glauben sich nimmermehr fügen läßt. Er streicht kurzer Sand den übernatürlichen Factor in der Bibel als Ueberreft jüdischen Aberglaubens und hat diese Regation in mehrern Werken zum Theil sehr widernatürlich aus= geführt. Er geht zuerft ans Alte Testament, aus welchem feine "Kleine Bibel" 80) einen Auszug gibt. Die Weiffagungen auf Christus find natürlich verschwunden — Jesaias 53 wird von Histias, Daniel 9, 24 fg. von Esra erklart -, ebenso die Wunder. Bor ber Gundflut follen einige Menschen mehrere hundert Jahre gelebt haben; ein Theil des Rothen Meeres war ausgetrochnet, nämlich am Ufer, sodaß die Ifraeliten an ber Seite bes Meeres auf bem trodenen Grunde hingehen konnten.

Im Neuen Teftament war an erster Stelle die Erscheinung Christi zu deuten. Bahrdt hat nicht vermocht, sich ahnungsvoll zum Anfänger und Bollender des Glaubens zu erheben, er hat ihn zu sich herabgezogen, ohne Bersständniß für das Ureigene, wodurch Christus der Weltzgeschichte Mittelpunkt ist. Wie Moses Mendelssohn dem Weisesten Griechenlands seinen Philosophenmantel umgehangen hat, das Persönlichste an Sokrates, wodurch er eben Sokrates ist, als eine Schwachheit, davon auch vortressliche Männer nicht frei sind, bemitleibend, so wird unter Bahrdt's Händen Christus zum Aufklärer der Menschheit, der, glühend vor Abschen gegen die scheußlichste Unterjochung der Bernunft und der Tugend, welche herrschsschiege Priester bei

allen Bölfern burch vorgebliche Bötterfprüche und eingeführten Opferdienst bewirkt hatten, einen Berfuch zu machen beschloß, bie Welt aufzuklaren und burch reinere Begriffe von Gott und Gottesverehrung bem menfchlichen Geifte feine Freiheit. ber Wahrheit ihr Intereffe und ber Tugend ihre Berehrer wiederzugeben. Er ift barum ber Gröfte und Nachahmunge= murbigfte unter ben Sterblichen. "Mofes, Jefus, Confuz, Sofrates, Luther (beffen Starrföpfigkeit gegen Diffentirenbe in Abrechnung gebracht), Semler und er - Bahrbt felbit waren Werkzeuge ber Borfehung, burch welche fie auf bie Menschheit wirft nach ihrem Wohlgefallen." Jefu 3med war alfo, nach und nach alle positive Religion, welche auf Göttersprüche, b. h. Priefterautorität fich gründet, zu verbrängen, mit ihr ben Aberglauben zu vernichten und bie Bernunft zur Führerin ber Menschheit zu erheben. Run hat aber Chriftus felbst auf höhere Autorität, auf ben Beift Gottes, fich berufen. Das war weise Accommodation an ein Gefchlecht, welches an unmittelbare Göttersprüche gewöhnt war. Rein aus Klugheitsrücksichten hat Chriftus nicht gerabehin alle unmittelbare Offenbarung als Briefterbetrug barftellen wollen, er begnügte fich, die Berwerflichkeit ber= felben burch Berbächtigmachung ber Priefter und Schrift= gelehrten "anzuwinken". Bu zeigen, bag Jefus auf ganz natürlichem Wege auf feine Lehre geführt worden ift, fchrieb Bahrdt die "abscheulichen" Briefe über die Bibel im Boltston 81), worin alles genau erzählt wird, was Jefus in feiner Jugend gethan und gesprochen hat, diefer Jesus, beffen weiches Berg so viel von ben schmelzenden und fo leicht überströmenden Empfindungen ber Mutter angenommen hatte. In Aegypten wird er von dem alten Nathan zu Tachpanches unterrichtet. Der alexandrinische Jude haram erzählt bem Rinde von bem Leben und Tobe bes Sofrates. Mls er geendigt, entwickelt fich folgende Scene:

Das Rind (blidt weinend auf zu Haram). Ach Haram! Haram. Was ift bir, mein Sohn, rede boch mit beinem Freunde.

Rind (gramvoll). Ach Haram, sie ist babin — ein Heibe hat die Krone, nach ber ich aufstrebte (verbirgt wieder sein Angesicht und weint heftiger).

Haram (zu Selim). Sagt ich's nicht?

Selim. Was will er mit ber Krone?

Haram. Du merkst es nicht, daß ber sterbende Weise, daß ber Märthrer ber Wahrheit und Tugend ber Gegenstand seiner Eisersucht warb?

Selim. Ift's möglich? Ber's erlebt, haram, wird einft in biefem Anaben ben größten Sterblichen fennen lernen.

Rind (fährt heftig auf, mit einem neuen Strom von Thranen). Den größten? ach, fann man größer als Sofrates werben?

Haram (gerührt). Höre mich, mein Sohn — höre mich gang (ftart und mit Bürbe) — größer, fag' ich bir, weit größer kannst bu, wirst bu werben, als Sokrates war.

Rinb (freundlich, aber noch kummervoll). 3ch? — Haram, täusche nicht um zu tröften.

Haram. Du, fag' ich, — bei Gott, ich täusche bich nicht. Du wirft weit — weit größer werben als Sofrates. — Fasse bas und will's.

Und nun beginnt Jesus mit Johannes zugleich die Gespräche des Sokrates über Tugend, Standhaftigkeit im Leiden und Unsterblichkeit der Seele zu lesen. Bunder im eigentslichen Sinne hat Jesus nicht gethan, denn die sind unsmöglich. Alle Krankenheilungen hat er mit Hülfe von Heilmitteln vollzogen und nur das Borurtheil seiner unsachtsamen Jünger hat aus ihnen Bunderheilungen gemacht. Sine persische Karavane, die an Nazareth vorüberzog, gab ihm ein Heilmittel für Augenkrankheiten und eins zur Nerwenstärkung. Haram schenkte ihm das Specificum gegen die Dämonischen in einem Glase. "Dies Heilmittel stillt die Buth und Rücksehr zur Tugend hebt ihre Ursache." Die Tobtenerweckungen waren Erweckungen aus tieser Ohns

macht. Die Auferweckung bes Jünglings zu Nain beutet und bramatisirt Bahrdt also:

Jefus: "Boret mich Freunde! meine Worte find Leben." Indem er anheben will bas jammernde Weib zu tröften, bemerkt er am Tobten eine Bewegung. Er verdoppelt bie Schärfe feines Blide. Das Berg flopft ihm vor entzudenber Ahnung. Sein ganges Gesicht verändert sich. Aller Augen find auf ihn geheftet. Jeber fieht auf ihn und keiner auf ben Leichnam. "Lagt mich!" Er lüftet bie Tücher, die des Todten Gesicht verhüllen, erblickt eine schwache Röthe auf ber linken Wange, entbedt Leben in ihm, - fein Berg flopft mit jedem Augenblick heftiger vor Freuden, er blickt feurig zum himmel : "Bater, liebevoller Bater, welche Geligfeit gibst bu beinen Kindern, die wie bu am Wohlthun, am Befeligen Freude finden!" Bu Johannes: "Meine Reifetafche!" Johannes: "hier ift sie. D guter Meister, gib ber Mutter ben Einzigen wieder. Sieh, wie fie vor Jammer babin ift." Jefus zu Johannes, leife: "Es ift fein Tob, es ist tiefer Schlaf." Indem zieht er ein Glas hervor, benett aus bemfelben feine Fingerspiten, feiner achtet's, alle feben nur abwechselnd auf seine zum himmel aufsteigenden Blide, feben nur auf feinen Mund, hafden jedes Wort, bas er fpricht, - er ftredt feine Sande aus und berührt mit ben Spiten seiner Finger bie Nase bes Tobten. 3m Augenblick wird Bewegung an ben Stirnmuskeln fichtbar, alle beben vor Erwartung, die Mutter fällt vor ihm nieder und umfaßt feine Rnie: "Erbarme bich mein, Jefu, bu Sohn bes Böchsten!" - Der Tobte öffnet bie Angen. -Jesus zur Mutter: "Steh auf, bein Sohn lebt."

Bei ber Hochzeit zu Kana hatte Tesus einen Borrath von Wein bei ber Hand, vielleicht war es auch nur gemachter Wein, allenfalls Cyder ober Obstwein. Die Speisung ber 5000 ift geschehen daburch, daß Jesus einen Korb mit verschnittenem Brot nach dem andern aus einer Höhle tragen ließ, wohin tags vorher Brotvorräthe in Menge geschafft worden waren. Das Wandeln auf dem Meere ist geschehen auf einem langen, ungeheuern Stück Bauholz. Die Jünger aber, die nie mit gesunden Augen etwas ansahen, sondern immer mehr sahen, als wirklich war, diese guten Leute ("armen Tröpse") erzählen der Nachwelt das Daherwandeln Iesu auf der hundertelligen Ceder, als ob die Wellen ihren Meister getragen hätten. Bei der Stillung des Sturmes hatte Iesus mit dem Blicke eines Allkenners und Allbeobachters, der schon jahrelang unter freiem Himmel gelebt hatte und jede Luft, jeden Wolkengang verstand, am Ende des Horizonts schon den blassen Schimmer vom Ende der Sturmwolke entdeckt.

Die Fortsetzung ber "Briefe über die Bibel im Bolks= ton" ift niederlegt in feinem umfänglichen Werke über ben "Blan und Zweck Jefu". 82) Bahrdt nennt es eine Chriftodicee. Es ist gemeint gegen den wolfenbütteler Fragmen= tiften. Mit emporendem Berdruff hatte er gelefen, wie Reimarus Chriftum zum elenden Politiker herabgewürdigt und ben armseligen Zwed ihm angedichtet hatte, sich eine judische Krone zu erringen. Jefus, Diefes Urbild mahrer Seelengröße, hatte eine ganz andere Abficht. Er wollte ben Aberglauben zerftören, alle positive Religion verbrängen, ber Bernunft ihre Rechte wiedergeben und burch Bereinigung ber Menschen zur Gemeinschaft eines vernünftigen Glaubens an Gott, Borfehung und Unfterblichkeit auch ihre Bergen vereinigen und unter ihnen eine allgemeine Menschenliebe bewirken. Bur Berwirklichung biefes Zwedes grundete Jefus eine geheime Ordensgesellschaft - Bahrdt's Lieblingshupo= thefe -, nicht verwunderlich in einem Zeitalter, welches einige Jahrzehnte lang in bas feltsamfte Getriebe geheim= nifvoller Verbrüderungen und verborgener Gefellschaften

verwickelt war, in welchem es für etwas Erhabenes galt, burch die unfichtbare Rraft verdeckter Unstalten wohlthätige Absichten auszuführen. Der Orben Jesu hatte brei Grabe: 1) Gemeine (Chriften, Bolf), 2) Jünger Jefu (Lehrer), 3) Bertraute (Auserwählte, Mitregierende), beftimmt bie Logen zu birigiren und im ftillen an Ginführung ber Bernunftreligion zu arbeiten. Erforderniß zur Aufnahme in ben britten Grad mar - von neuem geboren werben, b. h. bie ganze alte Ibeenmaffe umkehren, alle positive Religion verabschieden und allein im Lichte ber reinen Bernunft manbeln. Mit benen im unterften Grade sprach man nach ihren fonstigen Borftellungsarten, um fie zu gewinnen und vorzubereiten. Die im mittlern Grabe wuften etwas mehr, aber boch mar noch bas meiste in eine gemisse Symbolik eingehüllt, aus welcher nur hier und da einiges Licht her= vorblickte. Un Leute biefer Gattung find bie apostolischen Briefe geschrieben, ba im Gegentheil bie Evangelien für die in dem unterften Grade bestimmt fein mochten. Die im obersten Grade hatten allein das eigentliche Licht und brauchten feine weitern symbolischen Vorstellungen und Bilber. Es waren berfelben aber nur wenige und die Brüder biefes Grades sind wahrscheinlich schon im 3. Jahrhundert aus= gestorben. Die Einweihung zweier Jünger Johannis in den zweiten Grad wird alfo beschrieben: Jesus führt fie mit brei bienenden Brüdern nach verschiedenen Gesprächen ju einer Boble. Um Ende eines bunkeln Banges blieben fie vor der Deffnung einer Felsenwand stehen, die mit Felfenstücken zugelegt war, boch fo, bag, wenn man von innen ein Stud aus bem Sate herausriß, ber ganze Sat auseinanderfturzte. Indem rufte Jesus: "Bephata!" wobei er mit einem Sammer an die Felsen schlug. Und auf einmal schof mit furchtbarem Geraffel alles auseinander, daß die bei= ben Schüler Johannis vor Schreden auf ihre Anie nieberfielen,

weil es ihnen war, als ob der ganze Berg über ihnen zu= fammenfturgen wollte. Die bienenden Bruder aber ergriffen fie bei ben Armen und Jefus wandte fich um und fprach: "Fürchtet euch nicht, Gott ift bie Liebe, und wer an biefen Gott glaubt, hat Liebe und feine Furcht: benn die vollkommene Liebe treibet die Furcht aus." Als sie hierauf noch bebend sich aufrichteten, erblickten fie in bem Sinter= grunde ber Söhle, an beren Eingang fie ftanben, ein helles Licht, wie die aufgehende Sonne, und ein heiliger Schauer durchdrang von neuem ihre Glieber. Es waren aber eine Menge Lampen, beren Licht burch geschliffene Kryftalle fiel, zirkelförmig gestellt, bag es von weitem ichien, als ob es ein einziger Lichtkörper sei. Da sprach Jesus: "Gehet ba das Licht Gottes, das alle Welt dereinst erleuchten foll. Wer in diesem Licht wandeln lernt, findet Leben und Seligkeit. Ihr kennt bas jest noch nicht, weil euere Augen es nicht vertragen. Was dies Licht einst allen sein wird, will ich euch jetzt fein. Wer an mich glaubet, glaubet an das Licht, und kommt zum Leben, das ihn dann, ohne mich, im Lichte mandeln lehren wird." Da er biefe Worte ge= fagt hatte, ermahnte er sie nochmals, alle Furcht abzulegen. Sierauf stellte er sich zwischen fie, nahm fie jeden an eine Sand und ging mit ihnen bem Lichte entgegen. Die brei bienenden Brüder aber blieben zurud. Da fie nun über die Felsstücke hinwandelten, die zerstreut umberlagen, sprach er: "Der Weg zum Licht und Leben ift anfangs nur schwer und mühevoll, wer biefe Mühe überwindet und beharrt bis ans Ende, bem wird's wohl fein." Bald barauf hörte ber beschwerliche Gang auf und sie kamen auf einen weichen mit grünem Laub bestreuten Boben, wo fie ohne Besorg= niß bem fernen Licht entgegengeben fonnten. "Gebet", fprach Jesus, "wie ber Weg zum Leben immer angenehmer wird, je weiter man kommt." Als sie bem Lichte sich

näherten und ben Jungern bas Berg mit jedem Schritte heftiger klopfte, machte sie Jesus auf den Fugboden auf= merkfam, ber fünf Schritte vor bem Biel mit Blumen beftreut und mit Wohlgerüchen erfüllt mar. "Go", fprach er, "wird bas Ende euerer Laufbahn fein, Die ich euch eröffne. Bebet nun euere Augen auf und fehet hinaus über bas erfte Ziel, - bies war ein kleiner Altar von Stein, auf bem ein schwaches Licht brannte - zu bem ich geleite. Beil euch, wenn ihr einft gang bis zu jenem vollen Lichte gelangt, wo ihr meiner Führung nicht mehr bedürfen werdet." Bei biefen Worten ließ er ihre Sande gehen und verschwand. Die brei bienenden Brüder aber hatten ein breites Behang von fcmarzen Laken, bie in ber Mitte gespalten maren, hinter Jesu hergetragen. Sowie er nun nahe am Ziele fteben blieb, fetten fie es hinter ihm nieder, fodag er nur einen Schritt gurudtreten burfte, um burd bie Spalte bes Behänges zu entfommen und ben Augen ber neuen Junger entruckt zu fein, beren Phantasie ohnehin jetzt so angefüllt war, daß fie das Raufden feiner Fuge burch bas Laub nicht hörten und also nicht wußten, wie er ihnen entkommen war. — An den Ordensbrüdern hatte Jesus willige Wert= zeuge, die bei den wunderbar scheinenden Sandlungen und besonders zur Zeit seines Leidens und Sterbens als ftarkende Engel und als Engel in weißen Rleibern fich thätig erwiefen. Bor feinem Tode haben fie feinen Rorper burch ftarkenbe Mittel vorbereitet, um die entsetzlichen Mishandlungen, Umberschleppungen, Prügel und endlich die Kreuzigung felbft aushalten zu fonnen. Die stärkenden Arzneien wirkten und erhielten Nerven, Lebensgeifter und Blutumlauf in ihrer Festigkeit und Ordnung. Rach ber Abnahme vom Kreuze eilen fie mit ihm zur Grabhöhle, wo eine fühlende Luft, ftärkende Dämpfe, Reibungen mit warmen Tuchern und toftlichen Balfamen feine Lebensgeifter bald wieder gurudbrachten. Die allerkräftigsten Nahrungsmittel kamen bazu und den folgenden Tag stammelte seine Zunge schon wieder Loblieder dem Allvater, der ihn aus den Banden des Todes gerettet hatte. Seine Wunden, da seine Säste vollsommen gesund waren, heilten sehr leicht und er konnte den dritten Tag — Vertraute in der Höhle, die einen verborgenen Ausgang hatte, wälzten den Stein weg — wieder auftreten, ungeachtet die Löcher noch offen waren, welche ihm die Nägel gemacht hatten. Die Himmelfahrt wird in folgender Weise erzählt:

"Ich bente mir biefen herrlichen Berg, ben Delberg, wie alle hohen Gebirge find, obenher mit Wolfen bedeckt. Un ber Abendseite benke ich mir die Sohle, wo Jesus, von jeher feine geheimen Zusammenkunfte mit ben Brudern bes britten Grades gehalten hatte und welche seinen Jüngern unbekannt war. In dieser Sohle scheint die Mutterloge gewesen zu fein, von welcher aus die Brüderschaft regiert wurde. Auf der Morgenseite des Berges, welche der Morgenländer allemal zu feinen Gebeten mahlt, benke ich mir eine schöne Terrasse, wo die Aussicht über die reizendste Gegend das Berg glühend zum Schöpfer der Natur erhob und wo sich jett Jesus mit seinen Jungern versammelte. Er fette fich auf die Sobe, um ihn ber feine Freunde, und bielt seine Abschiederede. Rach Endigung berfelben legte er ihnen die Sande auf und segnete sie. Alsbald fiel er auf feine Knie nieder und betete mit einer folden Inbrunft zu Gott, daß er biefe Erftlinge feiner Liebe ber Wahrheit und ihrem (Orbens=) Gelübbe treu erhalten wolle, daß fie alle überlaut weinten und fein Wort vor Wehmuth ihm fagen konnten. In diefer Ekstase ber Rührung fiel er jebem um den Hals, weinte mit ihm, riß auf einmal sich los und wandelte ben Berg hinan. Da ftanden die armen Leute, betäubt, vor Schmerz außer sich, faben ihm nach, folange

sie konnten. Aber je höher er stieg, desto tiefer kam er in die Wolken hinein, die auf dem Berge lagen. Und endlich war er nicht mehr zu sehen. Die Wolke nahm ihn weg vor ihren Augen. Von da an hat er sich nicht mehr öffentlich sehen lassen, sondern hat als unbekannter Oberer in der Stille, in der geheimen Gesellschaft einiger weniger, in dem Cercle einer Mutterloge fortgelebt, in welche auch Paulus aufgenommen und von ihm unmittelbar belehrt wurde."

So hat Bahrdt bas Leben Jesu in einen abenteuerlich= fentimentalen Roman verwandelt. Seine noch in feines Menschen Berg gekommenen Spothesen erklärt er für Mög= lichkeiten, nach benen man sich bie Geschichte Jesu erklären fonne, wenn man auf ber einen Seite Die Beschichtschreiber mit ihren Erzählungen nicht Lügen strafen und boch auch auf ber andern Seite nicht zum Glauben ans Wunderbare und llebernatürliche, d. h. zum Aberglauben verleitet werden wolle. Seine Freunde waren entzückt über bas, was fie ba lafen. "Freund", schreibt ihm ber Pfarrer Böhme in Frankenthal, "das ift herrliche Roft, die man nur genießen muß, wenn man Gebratenes iffet. Ich rauche Knafter bazu, wenn ich fo ein Blatt lefe. Es ift einem babei fo bim= melswonneschickerlich und wahrheitsluftdurchkriecherlich. 3ch bente, bie Engel im Simmel wurden barauf pranumeriren, wenn eine Bost bahin ginge." Manchem freilich ging er noch nicht weit genug. "Ihre Bolfsbriefe", äußert einer, "haben als Producte eines freien Theologen für ein feines Bublitum meinen Beifall und ich habe fie mit Bergnugen gelefen und hoffe, fie werben manchen Siebenfchläfer weden. Mur Sie glauben boch wol im Ernfte fo was nicht? Beraus mit ber Sprache, für jest gegen mich, für kunftig gegen bie Welt. Ich will zu feiner Zeit mit eintonen, bann wollen wir die babylonische Hure verjagen." Andere erklärten diese Briefe für gefährlicher als die Leffing'ichen Fragmente. In

Greifswald wurde ein kritisches Collegium über fie gelesen, und in Erlangen, wie es hieß, ging man damit um, dem Berfasser das Doctorat wieder abzunehmen.

Bon seinen theologischen Arbeiten ift hier noch zu bemerken ein Lexikon zum Neuen Testament. 83) Mein Wunsch war, fagt bie Borrebe, eben ber, ber bei allen meinen Schriften mich belebt, Die Aufklärung in ber Religion befördern zu helfen. Die griechischen Bocabeln sind mit beutschen Buchstaben neben bem griechischen Worte gebrudt, damit der gemeine Mann, der nicht einmal bie griechischen Buchstaben fennt, fein Reues Testament aus bem Griechischen könne verstehen lernen. Mit Recht fest Laukhard dazu ein verwundertes Dhe! Eine lächerliche Rodomontade ift's, wenn Bahrdt in Bezug auf diefes Lexikon von sich in seinem Retzeralmanach schreibt: "Wo nur ber Mann bie Taufende von Allegationen aus ben Siebzig Dolmetschern, Josephus, Philo und fast allen griechischen und römischen Profaikern und Dichtern herhaben muß, ba er boch, wie man fagt, fein Buch in feinem Saufe haben foll." Viel nütlicher als bieses wissenschaftlich unbedeutende Wörter= buch war fein Predigermagazin 84), beffen erfte vier bis fünf Bande fast gang seine Arbeit waren, wenn auch ohne seinen Namen. Er fürchtete nämlich, daß alle orthodoxen Prediger ein foldes Buch wie Gift fliehen würden, fobald fie faben, daß er Berfasser sei. Das Magazin ("Theologische Goldgrube") hat, fortgesetzt von W. A. Teller, Löffler, Ammon, Röhr, feinen Begründer um ein halbes Jahrhundert überlebt.

Bon Bahrdt's friedlichen Arbeiten wenden wir uns zu feinen polemischen und zu ben Kindern seiner satirischen Laune.

Seinen ersten Strauß focht er mit Seiler in Erlangen, einem ber mobernen Supernaturalisten, ben ber Retzeralmanach einen Meister nennt in der Kunft, ben Mantel nach bem Binde zu hängen. "Auf ber einen Seite macht

er bei aller Gelegenheit unfern Retern Complimente und Berbeugungen, auf ber andern Seite aber feufzt, winfelt er über einreißende Irrthumer und vertheidigt allen Unfinn bes Syftems mit einer Dreiftigkeit, Die nichts Aehnliches hat." Diefer damit nicht unrichtig charakterifirte Theolog hatte gegen Eberhard und Steinbart ben Berfohnungstod Jefu vertheidigt. 85) Gegen ihn schrieb Bahrdt anonym feine "Apologie ber gesunden Bernunft". 86) Positive Strafen, meint er, sind ein Unding, konnten also auch nicht durch stellvertretende Erduldung hinweggenommen werden. Die natürlichen Strafen follen nicht erlaffen werben, benn fie find Wohlthaten Gottes zum Beile ber Menschen. Es mare überdies Ungerechtigfeit, einen Unschuldigen für Schuldige zu strafen. Wer bemnach die abgeschmackte, vernunftlose und unfinnige Lehre von ber ftellvertretenben Berföhnung, welche die Zwede Gottes eher hindert als fördert, annehmen fann, gehört nicht zu ben Menschen, sondern zu ben Drang-Utangs. Baur urtheilt, Bahrbt's Polemit habe bei aller Dberflächlichkeit die schwachen Seiten bes Seiler'schen Rai= fonnements meistens treffend aufgebedt. Geiler freilich kehrte fich wenig baran. "Er läuft auf seinem Flugsandboben immer fort und ichlägt Pfähle ein, ohne fich umzusehen und ju entbeden, daß hinter ihm her alles über ben Saufen gefallen ift."

Hierauf erschien als eine schwarze Wolke am himmel der Christenheit der berüchtigte "Kirchen= und Ketzeralma= nach"<sup>87</sup>), wozu er in Leipzig in einer Abendgesellschaft bei Basedow die ersten Gedanken concipirte, ein Rippenstoß in die Seite des Buchhändlers Frommann, seines Tischnachbars, schloß den Contract. Die Einrichtung des Almanachs ist diese, daß zu den einzelnen Monatstagen zeitgenössische Theologen als Kalenderheilige gesetzt sind, mit irgendeiner spitzen Bemerkung als Witterungs= oder Bauernregel. Hinter

Niemeyer ift zu lefen: "Lavendelgerüche"; hinter Semler: "gut Luftfalzwaffer machen"; hinter Bafebow: "gut Malaga trinken"; hinter Michaelis: "gut Gelb gablen"; bagegen hinter Leffing, Zollikofer und Bahrdt: "fconer und lieblicher Sonnen= schein". Jedem Monat ist eine Nativität ober Brognostikon beigedruckt, 3. B. bem Julius: "Kinder in diefem Monat ge= boren werden hitziger Natur, möchten gern bes Elias Gewitter= ableiter haben, womit derfelbe zweimal 50 Mann todtschlug." Im zweiten Quinquennium des Almanachs werden die Theologen nicht blos nach Monaten abgetheilt, fondern es findet baneben noch folgende Zwölftheilung ftatt: "1) Legion ber driftlichen Sammeletöpfe; 2) Legion ber fugen Berren ober geiftlichen Petit-maitres, welche die Orthodoxie mit bem Lavendelwaffer ber Aefthetik wohlriechend zu machen suchen; 3) die maskirte Legion; 4) die Legion mit den verdrehten Augen unter Commando 3. Böhme's; 5) Legion Lucifer's oder die Kinder der Morgenröthe; 6) Legion der driftlichen Schlafmüten; 7) Legion ber Nachtwächter auf ber Burg Zion; 8) Legion ber Donnerer ober Fulminatrix; 9) Legion ber handlanger, welche zum Bau ber driftlichen Rirche Solz, Ralk, Steine u. f. w. zutragen; 10) bie Rinderfreunde; 11) Le= gion ber Laternenträger, erstes Bataillon; 12) Legion ber Laternenträger, zweites Bataillon." Den größten Theil bes Büchleins nimmt aber ein alphabetisches Berzeichniß aller Offiziere und Unteroffiziere ber fammtlichen Legionen bes geiftlichen Zions ein. Wie er hier mit ben Theologen um= gesprungen ift, bavon zeugt unfere bisherige Darftellung, in welche zur Charakteristik genannter Theologen eine Reihe Notizen aus bem Almanach gelegentlich verflochten wurden. Einige andere Beispiele mogen hier noch Blat finden:

"Zidler. Dr. und Professor ber Theologie zu Jena — schläft."

"Berber. Ift ein Kraftgenie. Und man weiß ja, wie

biese Herren sind. Sie rennen überall den Leuten wider die Stirn, schlagen links und rechts um sich, sehen alles, was ihnen in den Weg kommt, für unsers Herrgotts Horn-vieh an, und benken sich immer als die einzigen vernünftigen Geschöpfe, die unter dem Mond leben. Herr Herder weiß vermittels des eigenen Klingklangs seines hyperbolischen Stils seinen Schriften ein so kralles Colorit zu geben, daß der große Haufe sie anstaunt, Maul und Nase aufsperrt, gafft, bewundert, sich die Stirne reibt, die Angen auswischt, um was zu sehen und — nichts sieht, weil nichts ist —, indeß daß der Weise die Achseln zucht und die geäfsten Zusschauer bedauert."

"Goethe. Ift auch Saul unter den Propheten? Ja freilich. Er geht auch in der Theologie, wie die Genies alle,
seinen eigenen Weg, ist zu klug, um die Religion der Götze
und Seiler zu versechten, und zu stolz, um sich an die Reformatoren anzuschließen. Daher hat er mit Herder'n und
einigen andern eine eigene Mittelbahn betreten, hat rechts und
links Orthodoren und Ketzern Ohrseigen ausgetheilt und —
im Grunde mit dem lieben Publisum seinen Spaß gehabt."

"Kant. Unter den europäischen Philosophen der erste. Neben ihm muß auch ein Eberhard noch chapeau bas stehen."

Der Almanach machte wegen ber vielen und beißenben Spöttereien ungeheueres Aufsehen und die Blide mußten sich sofort auf Bahrbt richten, der einmal zu solchem Stücklein den nöthigen Big und Bosheit besaß, andererseits keine Gelegenheit, sich selbst darin zu nennen und zu rühmen, vorbeigelassen hatte. Schon am 23. Jan. 1781 schrieb ihm Meusel: "Ei, in aller Welt, Gevatter, was habt Ihr mit Euerm «Retzeralmanach» angestellet? Das gibt Spuk, hier und allerorten, wo gezwickte Orthodoxen schreien. Andere fressen ihn beinahe auf, aber wenigstens hier thut

niemand, als wenn er ihn befäße; man halt ihn für ein confiscables Buch. Daß Ihr, heillofer Gevatter, Schöpfer dieses Kindleins seid, hätte ich gleich errathen, wenn es mir auch nicht von Berlin ware versichert worden. Ihr feid gar zu kenntlich, mir hauptfächlich, aber auch andern Leuten." Die einen saben ihn an wie ein Burgirmittel für biefes Zeitalter, nur sei bie Dosis für einmal zu stark gewesen. Die andern verwünschten ihn als Pasquill eines Niederträchtigen, und er wurde an verschiedenen Orten (3. B. in Giegen) confiscirt. Selbst Bahrbt's treu ergebener Beres war indignirt; daß er auch an Leuten, die ihm doch ehrlich gedient hatten und beren Stillschweigen in gewiffen Dingen (in der Pfalz) ihm nicht gleichgültig fein könne, auf eine unwürdige Art seinen Muthwillen ausgelassen habe. Trapp erließ pseudonum (Palamon) eine fatirische Epistel 88) in Knittelversen, worin es beifit:

Berr Almanacher, er treibt bas Ding weit! Sab' immer gehofft von Jahren ju Jahren, Er werde boch einmal werben gescheit, Da Freund' und Feinde nichts an ihm fparen Bas bienet gur Lebr' und Buchtigung, Und ba er auch ficher ift alt genung. Berr Almanacher, trau' er nicht weiter Dem Schimmel 89), es ift ein Barenhauter, Roch ungezogener als fein Berr, Macht Capriolen bie freug und bie quer. Berr Almanacher, war er wol flug, Dag er folche Gachlein ins Publifum trug? Aber leider, Rlugheit und Er!!! Cher paart fich bas Lamm mit bem Bar, Cher wird bas Baffer mit Saufen In allen Strömen bergaufwärte laufen, Ch' fein quedfilberner Wit fich fixirt Und bei ber Stange bleibt wie fich's gebührt. Pfui, fcham' er fich, bag er wol weiß, was ift gut, Und mas er an andern bier tabelt, felbst thut.

So jag' er boch enblich ben Schimmel zum Teufel. Und ftell' er nicht länger beim ichwarzen Corps Den Ruthenträger und Britichmeifter vor. Tret' er gehörig in Reih' und Glieb Und mach' er bubich bas Decorum mit. Welches bie Berren Brüber fein Bflegt zu erhalten bei Ehren fein. Darum noch einmal bor' er mich an, Berr Rafimir Lauge lobefan, Werd' er boch einmal ein rechtlicher Mann Und fang' er bei fich bas Laugwaschen an. Er bat ja fo viel an fich felber zu maschen!!! Lag er binfort bas Ralenderschreiben Und all bergleichen Unfug bleiben. Wer Teufel hat ihn gum Muftern beftellt. Bobei er fo oft bom Bferde 'rabfällt? Welcher Rufuf bat ibn gebeifen Sich mit ber gangen Welt 'rumqubeifen? Und feiner Lebre wird niemand bolb. Wenn er bamit tändelt wie Rinder mit Golb. Wovon ber Werth fie minder rührt, Mls baf es blank ift und brillirt: Wenn beffer burch fie er ift um fein Saar. Mis ba er in Leipzig Magister noch mar Und als ein orthoborer Bengel An Crugott wurde jum Satansengel. Denn, fo fpricht mein Better Rangelift, Thut er nicht immer noch als Deift. Was er icon that als gläubiger Christ? Daf er die Leute barcelirt. Vorübergebende maulichellirt. Wie Ismael aus bem Araberland Gegen jedermann ballt feine Sand? Wofür benn auch wieber jebermann Bag ihn berumnimmt wo er nur fann. Cobaf er im gangen Germanerland Mle Pferbefüßler ift befannt. Bor bem fich bas Mütterchen freuzigt und fegnet.

Auf ben ber Pfarrer Verwünschungen regnet, Und bessen Namen beim Zaubern und Schwören Man balb statt bes alten Teusels wird hören. Sieht er, so reißt er mit einer Hand wieder Bas mit der andern er banen will, nieder. Denn weil die Vernünftler so unvernünstig sind, Geschieht's daß Vernunst nicht mehr Land gewinnt. Ich wollte daß er und seines Schlags Herren Der Vernunst vom Leibe geblieben wären. Denn seit jeder Schwindelsopf von Erispin Und jeder Wüsstling von Hircin Sie erklärte für seine Buhlerin Und laut ihre Neize und Vorzüge pries, War's nah' daran, daß man sie Landes verwies.

Nicht Nachahmung blos, fondern zugleich Widerlegung bes Bahrdt'schen Almanach ist der "Kirchen= und Ketzer= almanach auf bas Jahr 1786"90), in welchem bie Orthoboren als regulirte Truppen und die Heterodoren als Frei= corps vorgestellt werden. Als gediente Stabsoffiziere beim theologischen Freicorps erscheinen Leffing, Semler und ber Propst Teller, Jerusalem als Exercirmeister, Mursinna als Stabsfourier, der Pfarrer Böhme als Feldprediger, Trapp als Feldcantor, Wendeborn (ber S. 253 genannte beutsche Brebiger in Ludgad Hill zu London) als Auffäufer von Mu= nition fürs Freicorps in Deutschland, Mofes Mendelssohn als Lieferantiube, Friedrich Nicolai als Marketender und Lukas (S. 257) wird vielleicht noch zum Querpfeifer beim Freicorps ernannt. Von Bahrdt heißt es: "Ein rechter Phonix unter ben Theologen. Schon von Kindheit an war er ein fcnaffcher Junge, voller Muthwillen, baraus in feinen Jünglingsjahren ein Bonvivant wurde, hatte aber babei immer die Anlage zu einem großen Genie und sich durch eine Menge Schriften bei bem Freicorps fo berühmt gemacht, daß fie ihm beinahe das Obercommando anvertraut hätten. Aber fein Anfehen fiel auf einmal, als er fich nach Salle retiriren mußte. Sier glaubte er nun an ben vornehmften

Theologen wieder Succurs zu finden, allein wider alles Bermuthen schlug Semler felbst mit auf ihn los und hatte ihn mit Gulfe anderer von feinen Collegen gern wieber fortgeprügelt, wenn es möglich gewesen ware. Aber Bahrdt ließ fich fo lange prügeln, bis fie es felbft überbrugig wurden und aufhörten. Er ift also immer noch Privat= bocent in Salle und lieft über einige alte claffifche Autoren, weil er keine Theologica lefen barf; boch hadt er immer noch bei Gelegenheit Hundehaare unter die Theologie. llebrigens lebt er burschikos und wer weiß mas noch weiter aus ihm wird - quilibet fortunae suae faber." Der Berfasser erreicht Bahrdt's Wit und Originalität bei wei= tem nicht, beffen Almanach er auch ben größten Theil feiner theologischen Literatur= und Personalkenntniß zu danken hat. Seit ber Berausgabe bes Almanach traute man Bahrbt zu, daß er für ein paar Louisdor pro Bogen fich felbst und feine besten Freunde pasquilliren und in ehrlicher Leute Namen Fleden beigen würde.

Auf ben "Ketzeralmanach" folgte der Streit mit dem quedlindurger Conrector Karl Christian Boigt, "einem guten Mathematifer, aber trübseligen Theologen, der nicht einen Sparren weit über die Symbolischen Bücher hinausdenken fonnte". Der alte Oberhosprediger Bohsen in Quedlindurg benutzte, wie Bahrdt ersahren hatte, die Schmier= und Nedesucht dieses Conrectors, um seine Bolzen gegen den Consistorialrath J. A. Hermes zu verschießen, in dessen er Ketzerien witterte. Dies war besonders in einer Reformationsrede <sup>91</sup>) geschehen, worin es von den neuen, Luther'n so unähnlichen Reformatoren (sc. Hermes) hieß, daß sie in einer lutherischen Gemeinde ohne den offenbarsten Gewissenszwang, den man der Gemeinde anthut, nicht gebuldet werden könnten. Bon einem Freunde gebeten, tauchte Bahrdt seine Feder in das satirische Tintensaß und erließ (1782) ein "Senbichreiben an einen quedlinburger Schulmonarchen, ber Luther'n mit den neuen Reformatoren verglich, vom Schulmeister (Benjamin Kasimir Lauge) zu Gibeon. Motto: «Was fiehst du aber ben Splitter in beines Bruders Auge und wirst nicht gewahr bes Balken in beinem Auge? Matth. 7, 3. »" Er will hier bem Conrector, als einem tollen Anführer blinder Leute, mit einem Strohwische vor die Rase rennen, er rebet von Dummheit, von hämischen Absichten, von unklugen Teufeln, von Narren und Stockfischen. Dagegen erschienen Schriften zur Nothund Abwehr 92), Die aber, meint Bahrdt, ein Gesicht machen wie eine Nachteule, wenn ihr bie Sonne auf ben Ropf icheint. Wir können wol Bahrdt glauben, wenn er biefen Streit als einen Streifzug gegen bie Partei bezeichnet, ohne alle widrigen Empfindungen gegen die einzelnen. Der spaghafte Erfolg beffelben mar, daß ber Cantor in Giebichenftein bei Salle von lofen Leuten mit Bahrdt's Spottschrift aufgezogen murbe und im Ernste auf diesen bofe werden wollte, daß er ihn in diese Berlegenheit gesetzt hatte.

Bebeutender ist Bahrdt's Streit mit der halleschen Theologenfacultät. In einer Zeit, da die Kenntniß von dem, was wirklich orthodox war, mehr und mehr aus dem theologischen Bewußtsein schwand, entschloß sich Bahrdt, sein altes leipziger Collegienhest unter dem Titel "Systema Theologiae Lutheranae orthodoxum cum brevi adnotatione dissensionum recentiorum" drucken zu lassen. Die Gebauer'sche Berlagshandlung schiefte das Manuscript zur Censur an den damaligen Dekan der theologischen Facultät Iohann Ludwig Schulz, "als Theolog von Herzen schlecht, obschon schwach genug sich auszublähen, wie wenn er vier theologische Facultäten im Leibe hätte". Der erlaubte den Druck, bis sich über Bahrdt's Buch allerlei Gerüchte verbreiteten, die Facultät sich dareinlegte und — auf einmal

bas Manuscript ausblieb wie Röhrwaffer. Schulz ver= weigerte bas weitere Imprimatur, weil in ben Roten bie Gottheit Chrifti und bes Seiligen Beiftes angegriffen wurde, und boch hatte berfelbe Schulz Bahrbt's Ueberfetzung bes Neuen Teftaments in britter Auflage Die Cenfur paffiren laffen. Darauf wurde bas Imprimatur in Berlin nach= gesucht und bort ohne Bebenken ertheilt. Das ärgerte bie hallesche Facultät, fie erklärte in einem unter ihrem Namen in die "Sallesche gelehrte Zeitung" (11. Dec. 1784) ein= gerudten Auffat ihre Unichuld an ber Fortfetung bes Drudes und bezeichnete Bahrbt's Buch felbft für eine elenbe Compilation aus 30 Jahre alten Collegienheften über ben Baier, unter welchem Behitel Bahrbt feine Ginfalle und zum Theil Spöttereien über bas Chriftenthum jungen Leuten in die Sande spielen wolle. Bon Spottereien ift jedoch im Buche nichts zu merken, und es war Misbrauch bes Cenforamts, ein noch nicht erschienenes Werk im voraus zu biscreditiren. Bahrdt, nicht gewohnt von Facultäten fich thrannisiren zu laffen, erließ eine scharfe "Appellation an das Publifum" 93), worin er unbarmherzig das ihm wider= fahrene Unrecht aufbeckt. "Ift wol", fragt er, "je erhört, baß einem folden (hiftorifchen) Buch die Cenfur verweigert worden ift? Müßte nicht sonach jede unparteiische Rirchen= geschichte verboten werden, weil fie zugleich die Meinungen und Gründe ber Reter vorträgt? Und ift es überhaupt nicht ber schreiendste Eingriff in Die Rechte ber Menschheit, daß man nur seine Bartei frei reben und schreiben und bie Meinung ber Gegenpartei mit ihren Grunden nicht bekannt machen laffen will?" Und biefe Facultät hat noch mehr gethan; fie hat ein Buch, bas noch nicht publici iuris war, burch die nachtheiligste Recension in der öffentlichen Zeitung heruntergefett, insbesondere burch ben Borwurf, als enthielte es Spöttereien über bas Chriftenthum. "Ift aber ein Wort

barin, welches Spott über bas Chriftenthum enthält, fo nenne man mich einen Chrlosen. Ich fage es vor Gottes Angesicht, daß mir Jesus Christus und alles das, was ich als feine echte Lehre anerkenne, über alles in ber Welt schätbar und verehrungswürdig ift, und daß es ber eigent= liche Zwed meines schriftstellerischen Lebens ift, - es auch bem benkenden Theil ber Menschen werth und ichatbar gu machen." Die Antwort der Facultät 94) war sophistisch und gehäffig. Statt fich auf ben vorliegenden Fall zu beschrän= ten, brachte fie in frommelnbem Ton eine Reihe Berfonalien, Bahrdt darstellend als einen Mann von schwärzestem Charakter, ber an keine Tugend glaube und aus ber Wahrheit ein Gewerbe mache. Daß Bahrdt hierauf eine handfeste "Replit"95) folgen ließ, versteht fich von felbst. "Sieben Bogen", ruft er aus, "gegen eine Appellation von zwei Bogen! Ich geftehe es Ihnen, Sie haben ein Meisterftud geliefert, aus welchem man lernen kann, wie man burch eine lange Sauce die Gafte täufchen und fie zu bereden fuchen muß, baß fie fatt geworben find. Echtere Sophistereien habe ich nie gelefen. Lopola felbst müßte sich übertroffen fühlen, wenn Hemmerde (ber Berleger ber Facultät) in Pluto's Residenz noch ein Sortimentchen hätte und ihm Ihr Tractätchen verschreiben könnte." Er fordert dann die Facultät auf in seine Vorlesungen zu kommen, um die Moral und beren Ausübung zu lernen. Er felbst fei fein fo afotischer Mensch, wie er geschildert werde, sondern ein stiller, höf= licher, bescheibener, freundlicher, friedlicher und unermüdet fleißiger Mann. Um fclimmften fährt er über Schulz, Röffelt und Niemeger ber, Semler und Rnapp tommen beffer burch, wie man aus der gezogenen Parallele feben fann: er, Bahrdt, fei bem Schulz an Gelehrfamfeit foweit als ein Pfund bem Loth überlegen, aber Semler fei ein Centner von Gelehrsamkeit. Freylinghausen hatte richtig

prophezeit: "Diefen Bahrdt werden fie wol ungeschoren laffen." Der handel war aber mit Bahrdt's Replik noch nicht zu Ende. Die Facultät hatte in ihre Erflärung folgenden Baffus einfließen laffen: "Wir haben ben Ginfluß bes Dr. Bahrdt auf Berachtung ober Gleichgültigkeit gegen Religion und Chriftenthum, auf Berberbniß ber Sitten und Gefinnungen unter mehrern hier Studirenden und felbft unter manchen unferer Bürger merklich gefühlt, gefühlt, wie fehr bie guten Gindrude, wohin wir unabläffig arbeiten, burch ihn gehindert und vertilgt werden, und es ift nicht unfere Schuld, wenn mancher hier Studirende leichtfinnig, und gegen bas Chriftenthum, felbst gegen ben Werth ber Tugend eingenommen, in fein Baterland gurudfehrt." Dazu bemerkt ein Zeitgenoffe, er habe vor 36 Jahren in Salle studirt. Damals fei Saufen, Suren, Schlägereien stiften, bas neue Füchseprellen, Duelliren, nächtliches burch bie Gaffen Schwärmen unter beftanbigem Wegen mit bem Degen, in Schlafröden und mit ben Tabadspfeifen im Munde, brullendes Bivat = ober Pereatrufen, Fenfterein= werfen, Balgen mit ben Scharmachtern und Sturmen ber Scharmache fo im Schwange gewesen, daß er mehr als zweimal 24 Stunden gebraucht habe, um von feinem erften Erstaunen über ein fo muftes unfittliches Studentenleben fich zu erholen. Er könne nicht glauben, bag bie Sitten= Lofigkeit ber ftubirenden Jugend feit Bahrbt's Zeiten noch ebenfo weit gehe wie bamals; wenn aber boch, fo habe bie Facultät ben Beweis zu führen, daß Bahrdt, und Bahrdt allein an biefem Uebel fculd fei. Diefer nahe liegende Gebanke veranlaßte eine vorzügliche Satire: "Theologischer Beweis, bag ber Doctor Bahrbt fculb an bem Erbbeben in Calabrien fei. Der hochwürdigen theologischen Facultät in Salle bemuthig zugeeignet von Simon Rateberger bem Jungern, weiland Berausgeber bes berühmten Babemecums

für lustige Leute." 96) Der Berfasser — bas war aber nicht Bahrdt, wie man allgemein glaubte, fondern ber Babagog Trapp — hatte zuerst die Facultät entschuldigt mit dem Sprichwort: auch bas beste Pferd fann stolpern. Ja, habe man ihm ladjend geantwortet, Gin Bferd! Aber bebenken Sie, ein ganzer Stall voll Pferbe! Das verbroß ihn und er will nun ben modum procedendi lehren, nach welchem jede theologische Facultät in jedem Falle recht behalten muß. Es werden zu diesem Behufe verschiedene Bernunft= arten unterschieden: 1) bie reine Bernunft, beren Rritik Berr Kant geschrieben hat; 2) die gefunde Bernunft, Die man gewöhnlich mit auf die Welt bringt; 3) die politische Bernunft mit bem Grundsatz "La raison du plus fort est toujours la meilleure"; 4) bie kaufmännische Bernunft, beren Lehren man in Garve's verdeutschtem Cicero nach= lefen kann; 5) die philosophische Vernunft, welche sich mit Dingen, die keine Dinge find, beschäftigt; 6) die padago= gifche Vernunft, ber man alle Fehler und alle Kräfte ber Jugend ansieht; 7) die medicinische Vernunft, beren Fehler begraben werben; 8) die juriftische Bernunft mit dem Wahlfpruch "Quilibet praesumatur bonus etc."; 9) die theologische Bernunft, die Königin aller Bernunftarten. Gie trat in Hildebrand auf ben Hals bes Raifers, that in Sixtus V. Die große Königin ber Briten in ben Bann und vertrieb ben Dr. Bahrdt aus Beibesheim, fie fcuf ben Schwefelpfuhl ber Solle und ben Pferbefüßler, ber barin thront, und bie Erbfünde, die bie Bolle bevolkert. Die theologische Bernunft zerfällt nach ben Parteien, die fie veranlaßt hat, in 1) beib= nifch = theologische Bernunft, Die ben Jupiter gum Berrn ber Welt und zum Sklaven ichöner Weiber machte; 2) bie türkisch = theologische Vernunft, die an die Taube Mohammed's glaubt und die in Omar mit ber Bibliothek zu Alexandrien bie Badestuben heizte; 3) die judisch-theologische Vernunft,

die Stäbe in Schlangen und Nilwasser in Blut verwan= belte; 4) die driftlich = theologische Vernunft mit drei Unter= abtheilungen: 1) die driftfatholifch = theologische Bernunft, bie Brot, bas Brot bleibt, in Fleisch, bas nicht Fleisch wird, verwandeln fann; 2) die driftlich = reformirte theologische Bernunft, nach welcher ein Gunber, wie Cafar Borgia, ein Gaft an ber Simmelstafel werben und ein Beiliger, mar' es auch St. = Paulus felbft, zum Teufel fahren fann; 3) die driftlutherisch-theologische Bernunft, nach welcher man in, mit und unter genießt, was man nicht schmeckt, ob man gleich schmedt, was man nicht genießt. Das Recept, wonach diese lettere Bernunftart fich machen läßt, ift biefes: "Nimm ein Rind, bas in lutherischer Erbfunde em= pfangen und geboren worden, treibe brei Tage nach ber Geburt ben Teufel gehörig aus, floge ihm ichon mit ber Muttermild ben unverstandenen Lutherischen Ratechismus und Saf gegen bie Richtlutheraner ein, bewahre es vor Zugluft und gefunder Bernunft, fo bekommt bas Rind lutherisch=theologische Vernunft." Wiederum eine Unter= abtheilung von dieser ist die hallisch-theologische corporirte Facultätsvernunft, welche contra Bahrdtium famosum pro aris et focis streitet. Diese Facultätsvernunft hat vier Canones: 1) Wir ichieben unfere Günden bem Bahrdtio in bie Schuhe, wir greifen an und fagen, bag Bahrbtius angegriffen habe; 2) was nach ber gefunden Bernunft ein Widerspruch ift, das ift keiner nach der hallisch = theologisch = corporirten Facultätsvernunft; 3) wir machen unfern Gegner so schwarz als möglich; 4) alles Unheil in der Welt ift auf Rechnung bes Bahrdtius zu feten. Chemals mußte Berr Dr. Semler biefe Ehre mit bem Bahrbtio theilen. Seitbem aber Berr Dr. Semler fich Mühe gegeben hat, fein Retzer mehr zu scheinen, ob er gleich noch fortfährt, einer zu fein, fo ift es nach ber hallisch = theologischen Ber=

nunft nicht mehr wie billig, daß man alles Unheil in ber Welt fünftig ben Bahrdtium allein verantworten laffe. Wie billig fängt die hochwürdige Facultät mit dem Unbeil an, bas ber Bahrbtins in Salle bisher geftiftet bat. Diefes hat die Facultät "merklich gefühlt", b. h. lebhaft ge= träumt. Was aber eine theologische Facultät lebhaft träumt, bas gilt soviel und oft weit mehr, als was andere Leute beutlich feben. Run fann ber fattfam vorbereitete Beweis im Sinne ber theologischen Facultät in Halle geführt werden, daß ber Dr. Bahrdt an bem Erdbeben in Calabrien schuld sei. Denn 1) was kann an bem an= haltenden calabrifden Erdbeben schuld sein als der anhal= tende Born Gottes? Worüber fann ber Born Gottes fo lange anhalten als über die fortbauernden Retereien bes famosen Bahrdtii; 2) entweder die theologische Facultät in Halle oder ber Dr. Bahrdt muß schuld an dem Erdbeben in Calabrien fein, bas fühle ich fehr merklich und alfo fann niemand etwas bagegen einwenden. Run fann aber die theologische Facultät nicht daran schuld sein, weil sie nicht schuld an bem jetigen Sittenverberbniß ber Studenten und Bürger in Salle ift, also muß es ber Dr. Bahrbt fein; 3) wie könnte bas Erbbeben in Calabrien gerade um biefe Zeit entstehen, wo ber Dr. Bahrdt feinen Unfug mit bem Natürlichen treibt, wenn nicht beides als Urfache und Wir= fung miteinander zusammenhinge? Soldergeftalt ift bis zur theologischen Evidenz erwiesen, daß nichts als des verruchten Bahrdtii Unternehmen, die gefunde Bernunft in die Theologie einzuführen, Urfache an dem Erdbeben in Calabrien ift, sowie die theologische Facultät zu Salle merklich gefühlt hat, daß ihm das jett vergrößerte Sittenverderbniß in Salle zuzuschreiben fei. Run werden zwei Borichlage gethan, wie dem Bahrdtifden Unfug zu fteuern fei, damit in Salle bie beffern Sitten bergeftellt werben und in Calabrien bas Erdbeben aufhören möge. 1) Man beweise ihm diefen feinen Unfug, aber mit Gründen juriftischer Bernunft (weil leider die theologische Bernunft vor Gericht jett nicht viel mehr gilt) und beantrage fobann folgende feiner Seele beilfame Büchtigungen: a) er muß acht Tage hintereinander täglich einmal bem Berrn Dr. Gemler bas Unrecht abbitten, was biefer ihm angethan hat, damit er erst murbe werde und die Gewalt eines königlichen Professors erkennen und verehren lerne; b) er muß bes ebengebachten hochwürdigen Berrn Schriften corrigiren und ba einen Sinn hineinbringen, wo man bi8= her, weder mit theologischer noch mit gefunder Bernunft einen hat finden fonnen; c) er muß Dr. Röffelt's Ber= theibigung ber driftlichen Religion bereichern mit 24 neuen Beweisen, die nichts beweisen, damit bas Buch ferner eine Stüte ber theologischen Bernunft bleiben möge; d) er muß bei Dr. Schulz die Polemit und die Dogmatit, bei Dr. Niemener über die theologischen schönen Wiffenschaften hören; e) er muß aus J. F. Teller's, Geiler's, Buricher's, Weft= hof's, Böte's und anderer verdienten Theologen Schriften alle die Stellen abschreiben, die ber gefunden Bernunft gum Hohn dastehen, muß sie auswendig lernen und verbotenus bei ber hochwürdigen fünfgliederigen Facultät auffagen. Ift auf biefe Urt fein Beift lange genug gefreuzigt worben, fo werben aus Dr. Bahrdt's Schriften, befonders feinen Briefen über die Bibel, Stride gebreht, und nun muß er auf bem großen Marktplatz zu Jena burch alle Facultäten Spiegruthen laufen, bis feine Fafer mehr von feinen Schriften übrig ift. Nachdem diefes vollbracht worden, wird ber Dr. Bahrdt mit seinem zerriffenen Fell fogleich Landes verwiesen und von einigen theologischen Herren bis an die Thore von Konstantinopel gebracht, damit er bie Chriftenheit nicht ferner ärgern möge. 2) Wenn ber erfte Borichlag etwa aus Mangel an juriftischen Beweisen unthunlich fein

follte, so werde Dr. Bahrdt als Mitglied in die theologische Facultät aufgenommen, wie man in Civilibus einen nafe= weisen Menschen, ber bie Bartei ber Bürger gegen ben Magistrat hält. Rathsberr zu werden nöthigt. "Bebenken Sie, meine Berren, welch ein furchtbarer Mann ber Bahrbtius ift. Er allein fann nach Ihrem eigenen Geftandnig mehr verberben, als Gie alle fünf wieder gut machen können. Wenn Gie nun biefen Mann zu Ihrer Bartei giehen konnten, welch ein Gewinn! Welch eine Starke wurde burch feinen Beitritt Ihre Facultät über alle theologischen Facultäten in der ganzen weiten Welt erlangen! Gie hatten alsbann auch gefunde Bernunft unter fich. Bebenken Sie, wie unüberwindlich Sie wären, wenn Sie in folgender Ordnung aufmarschiren könnten: Erftlich ber fogenannte Dr. Semler mit der doppelten Lehrart voran; er versichert die Welt von feiner geraden ehrlichen Denkungsart und hüllt fich in Nebel wie Aeneas. Dann ber Dr. Nöffelt mit bem holb= feligen theologischen Lächeln. Er fagt weder Ja noch Nein, minirt tief und läßt die Mine zu rechter Zeit springen. Ferner der Dr. Schulz mit dem Eselskinnbacken der Polemik, womit er alles schlägt, was sich nicht wehrt. Weiter ber Dr. Niemeyer mit dem Lavendelwasser ber schönen Wissen= schaften, welches die Theologie so ambrofialisch macht, daß selbst ber Teufel Luft zu ihr friegen könnte. Dann ber Dr. Anapp mit der Fackel der Exegese, die vor der gefunden Bernunft hergeht wie ber Morgenstern vor ber Sonne, ausgenommen ba, wo bie Bernunft gar feinen Borgänger braucht. Endlich Dr. Bahrdt mit den Kanonen der gefunden Vernunft, der vollends alles niederschießt, was bie vorigen noch haben stehen laffen. Sagen Sie felbst, meine Herren, wo gab' es noch eine zweite theologische Fa= cultät wie biese, besonders in Rücksicht auf die Kanonen? D nehmen Sie ja ben Dr. Bahrbt auf! Bebenken Sie vie herrlichen Folgen dieses Triumphes über sich selbst: bas Sittenverderben in Halle wird wieder in seine alten User zurücktreten; in Calabrien wird kein Erdbeben mehr sein; Dr. Bahrdt wird wieder an die Tugend glauben, vielleicht gar wieder an die Theologie; alle seine Freunde, und ihre Zahl ist Legion, werden auch die Ihrigen werden; in Ihre Facultät wird gesunde Bernunft kommen, unbeschadet der ungesunden, die schon darin ist. Dann braucht es keines Scheiterhausens für den Bahrdt und das theuere Holz kann gespart werden. Auch braucht niemand von Ihnen die Reise nach Konstantinopel mitzumachen. Kurz, jeder wird dabei gewinnen, niemand verlieren."

Indessen war auch bas Buch, welches ber Zankapfel gewesen, mit furfächsischem Privilegium erschienen. 97) Die Zeitgenoffen, frob, bem alten Spftem mit feinen Grillen= fängereien entflohen zu fein, hielten es für ziemlich unnüt. Richt 500 Menschen in gang Deutschland und nicht 50 Stubenten auf allen beutschen Universitäten würden es lefen. Gerade wie es scheint durch die Anklage, als gefährde er die Sittlichkeit ber halleschen Studenten, bewogen, reichte Bahrdt (1785) einen Studenten = Dekonomie = Berbefferungsplan in Berlin ein und veröffentlichte zum Merger ber theologischen Facultät feine Schrift, bie manchem wie ein Stein im Magen lag, über das theologische Studium. 98) Sie beginnt mit bem Borwurf, daß jett die Studenten unnütze Dinge ler= nen müßten und zu ihrer Amtsführung nicht gehörig vor= bereitet würden. Der Theologie Studirende foll fünftiger Bolkslehrer werden, ein Mufter und Rathgeber feiner Ge= meinde in Wirthschaft und Kinderzucht. Wozu ba Dogmatif, theologische Moral, Polemik, wozu Kirchenhistorie und orien= talische Sprachen? Das alles ist unnützer Wust. Die Theologie, über welche gelesen wird, braucht ber Volkslehrer nicht, sondern nur die Religion, über welche nicht gelesen wird. Welche Borlefungen foll benn nun ber Theolog hören? Philosophie, natürliche Religion, Neues Testament. Naturgeschichte, Bhufik, Anatomie, Arithmetik und Geometrie. Römer und Griechen (benn die befreien den Geift von den Fesseln des Aberglaubens), Geschichte und Literatur, Beil= funde, Babagogit, Sofratif, Rhetorit, Stil, Declamation. und im letten Semester foll bem Studenten ein nothbürftiger Begriff von gelehrter Theologie beigebracht werben. Das war auf Bahrdt'schem Standpunkt consequent. Wenn bas Chriftenthum auf die paar Sätze des Naturalismus reducirt wird, fo fieht man nicht ein, was noch die Theologie als Wiffenschaft ber positiven Religion soll. Die theologifchen Facultäten waren zum Schickfal ber Klöfter reif. Bahrdt's Schrift follte fo recht das ganze theologische Reft zerstören. "Indessen war boch bas Geschrei einzelner verlorener Schildwachen bes driftlichen Zion alles, mas auf biefe Schrift erfolgte." Aber es hieß nunmehr, Bahrbt werde von den Illuminaten förmlich befoldet, gegen das Christenthum und für ben Naturalismus zu schreiben, er fei ein theueres Werfzeug bes unheiligen Stuhls, ber Berold bes hereinbrechenden naturaliftischen Reichs. Man werbe fünftig in diesem Reiche von seiner Flucht aus Durkheim die Jahre gahlen, wie bei ben Türken von der Flucht Mohammed's.

Am 19. Mai 1786 starb ber Hauptpastor Götze. Bahrdt konnte die Gelegenheit nicht ungenutzt vorübergehen lassen, seinem alten Gegner noch einen Streich zu spielen. Er schrieb eine "Standrede am Sarge des weiland Hoch-würdigen und Hochgelahrten Herrn Iohann Melchior Götze, gehalten von dem Kanonikus Ziegra". <sup>99</sup>) Ziegra, der Herausgeber der Schwarzen Zeitung und Götze's Streitzgenosse, war bereits 1778 gestorben und "man hat in seiner Hirnschale nichts als Wasser, in seinem Leibe aber einen

außerordentlich großen Magen gefunden". Diefer "weiland anerkannte und geborene Schafstopf" wird hier von Bahrdt aus bem Reiche ber Tobten citirt und muß Göte'n bie Leichenrede halten. Darin werben zuerft Bobe's Leiben geschilbert, die ihm die Thaten ber Aufklarer gufügten, so= bann bie Freuden. Zu ben lettern gehört, daß ber ruch= lofe Bahrdt ohne Amt, ohne Brot, ohne Aussicht aus bem Lande muß. "Sehen Sie, meine Beliebten, fo viel, fo herzerquidende Freuden hatte die Sand des Simmels wie Rosen auf ben Lebenspfad unferes Bötius geftreut, und mit bem Andenken berfelben hatte fie auch in feinen letten Augen= bliden Troft und Beiterkeit in feine Seele gegoffen, fodaft er gang in dem beraufchenden Genuffe berfelben entichlief. Noch eine Secunde vor feinem letten Athemauge ließ er fich Leffing's « Nathan » bringen und schwang seine matten Urme helbenmüthig, um ihn ben Flammen bes Raminfeuers ju übergeben. «Fahre hin in bas Feuer, bas ichon längft beines Baters Seele verzehrt! Bater, in beine Banbe -- » bier fant die Rraft feiner Rebe und er verschied." Dr. Röpe, Götze's Chrenretter, nennt die Standrede bas Nonplusultra aller Gemeinheit und einen Sohn auf ben bahingeschiedenen Streiter Chrifti. Bahrdt bagegen betheuert: "Es mar mahr= haftig nicht meine Absicht, ben Mann zu beschimpfen (benn ich erzählte ja ohnehin nur feine wirklichen Gefinnungen und Sandlungen, nur bag ich fie in ein fomisches Licht ftellte), sondern um die ganze orthodoxe Partei einmal zu neden und die Lacher gegen sie aufzuregen. Und diese hatten ja biesen jovialischen Schwank tausenbfach an mir verdient." Auf biefes Gelbstgeftanbnig hatte bei feiner Aburtheilung Dr. Röpe ebenfo fehr achten follen wie auf bas, was Bahrdt weiter fagt: "Der felige Götze war in feiner Art wirklich ein gelehrter und burch manche gute Seiten feines Charafters achtungswürdiger Mann; felbft seinen hämisch scheinenben Ausfall auf mich (S. 235) habe ich seinem bona fide irrenden Berstande, nie seinem Herzen zugeschrieben." Auf Grund solcher Stellen wird wol Dr. Röpe in Zukunft ein milberes Gericht über Bahrdt ergehen lassen, vielleicht daß er ihn gar als Eidhelfer annimmt in Sachen seines Hauptpastors. Uebrigens wurde Bahrdt noch bei lebendigem Leibe für seine Standrede gezüchtigt mit einer "Standrede am Sarge des weiland hochgelahrten K. Hahrdt" (Berlin 1787) — eine Parodie, die dem Original nicht gleichsommt.

## Dr. Bahrdt bei Salle auf feinem Weinberg. 100)

Nach Friedrich's bes Großen Tod gab Bahrdt feine akademischen Borlefungen freiwillig auf und entfagte auch bem forum academicum. Seine Gesundheit hatte burch literarifche Ueberanftrengung gelitten, fein Urzt Goldhagen rieth ihm zu einer Beränderung der Lebensweise. Da ent= schloß sich Bahrdt (im Juli 1787) ben eine halbe Stunde nördlich von Salle in anmuthiger Gegend gelegenen Alboni= co'schen Weinberg für 3000 Thir. zu kaufen, errichtete daselbst ein Wohn= und Kaffechaus, und der Doctor Theologiae wurde Reftaurateur, Traiteur, Cafetier, Billarbeur, Wirthshausvater und wie man ihn weiter benannte. Auswärtige Freunde wollten an biefe Berwandlung nicht glauben. "Richt ein, fondern mehrere hier Durchreifende", ichrieb ihm Rut aus bem Saag, "haben mir erzählt, bag Sie ftatt bes gelehrten Stabes ben Raffeetopf ergriffen hätten. Ob ich gleich die Metamorphose mit einem un= gläubigen Lächeln beantwortet habe, fo munfchte ich gleich= wol, um ben schadenfrohen Glauben anderer, zur Erbauung meines freundschaftlichen Unglaubens, einreißen zu können, baß Gie gütigst mir felbst melbeten, wie es mit Ihrem

gegenwärtigen gelehrten Wandel ftebe." Indeffen machte er wirklich einen fo vorzüglichen Wirth, bag einige meinten, jest erft habe er die ihm angemeffenfte Lebensftellung gefunden. Nicht als ob er und seine Familie sich mit Bebienung ber Bafte befaßt hatten, bas murbe von feinen Dienstleuten beforgt, aber fein ausgezeichnetes gefelliges Talent gehörte feinen Gaften. Er fette fich mit ihnen an ben Tisch und machte es sich zur Pflicht, Diefelben mit guten, angenehmen und gelehrten Gefprächen zu unter= halten, überzeugt, ein Student könne bier bei einem guten Mittagsbrot für 6 Gr. ebenfo viel profitiren als in einem Collegio. Er felbst erzählt: "Früh stehe ich auf, genieße tes frohen Anblicks ber gegen mich über aufgehenden wohlthätigen Conne und bann fetze ich mich an meinen Arbeitstisch" - benn er hatte nicht, wie einige glaubten, die theologische Sarfe an den Weidenbaum gehängt. "Allererst gegen ben Mittag widme ich mich meinen Baften ober finde in beren Abwesenheit Bergnugen und Zeitvertreib in ber Beobachtung meiner Arbeitsleute im Weinberge. Frei von ben Fesseln eines öffentlichen Amtes suche ich, soviel ich fann, ber Welt und mir felbft zu nützen, und erlaube es einem jeden von mir zu denken mas er will." Go war in Bahrdt's Weinberg für Seele und Leib gleich gut geforgt. Man af bei ihm gut und wohlfeil (die Preise waren an= geschlagen), die schönften Kirschen, Aprikofen und Wein= trauben ftanden bier zum Berkauf. Die Frequenz mar barum auch so groß, daß vier Stuben und ein großer Saal die Gafte, beren oft 4-500 anwesend waren, bisweilen nicht faffen konnten. Jeder Fremde, welcher burch Salle reifte, wollte ben großen Doctor als Gaftwirth feben. Trat ja einmal Abnahme im Besuche ein, so wurden De= clamationen, Weinlesen, Bogelschießen, Feuerwerke, Sahnen= schlagen, eine neue Art Ruchen angekündigt, und nie ver-

fehlten folche Lockungen ihren Zweck. Auch absonderliche Runftstücke wurden von Bahrdt nicht verschmäht. So gab er einst einer Bauernfrau 8 Gr., um in Salle bekannt zu machen, "Bahrdt habe fich ertränkt". Nun eilte alles hinaus, ben ertrunkenen Doctor zu feben, und bie 8 Gr. trugen reichliche Zinfen. Um fich recht in ben Sandwerkstunftgriffen festzuseten, ließ er ben erfahrenen Wirth aus Schfeudit fommen, ber ihm lehren follte, ben auf feinem Weinberg gezogenen Wein in Pontac, Meboc, Ungarischen und andere Sorten Weine, Die er in Zukunft feinen Gaften vorzusetzen gedachte, umzuschaffen. Bahrdt, bem muntern, aufgeräumten Wirthe, ber mit fo viel Laune, Feuer und Anmuth erzählen konnte, daß alles an das Ende ber Tafel fich brangte, wo er faß, und feiner Wirthschaft ift viel Bofes nachgefagt worben. Er fei, hieß es, ein flotter Buriche und mache viele Buriche flott. Er erklärte bagegen, bei ihm fei nicht ber Ort, wo junge Leute ben Schweiß ihrer Aeltern verpraffen könnten, benn er erlaube hier weder Unanständigkeiten noch Prellereien. Einmal ging bas Gerücht, er habe Falfchmunzer bei fich. Es war da= burch entstanden, daß fein Großknecht auf bem Weinberg einen Zahlpfennig gefunden hatte, ben er für eine Goldmunge hielt. Gine oft gehörte und felbft in Schriften verbreitete Rachrebe mar, daß in Bahrdt's Weinberg fittenlose Mädchen unterhalten würden und feine eigenen Töchter wurden damit in unangenehme Beziehung gebracht. Bahrdt nannte bas eine niedrige, sein Baterherz verwundende Ber= leumdung. Und damit stimmen die Urtheile der Zeitgenoffen. Benkowit fagt: "Nicht die geringste Spur von Unanftanbigkeit war zu finden. Die Gesellschaft, die fich ba ver= fammelte, bestand aus ehrliebenden Personen, bie an biefem Orte keine unerlaubten Vergnügungen suchten. Die größte Bahl machten Studenten aus; zu diefen aber gefellten fich

oft Professoren und Offiziere mit ihren Gemahlinnen, und an Sonn= und Festtagen traf man Menschen aus allen Rlaffen an, weil jedem ber Zutritt erlaubt war. Die Tody= ter bes Doctors fab man nur felten und fie führten eine äußerst sittsame und eingezogene Lebensart." Ebenso er= gablt ber neugierige Dreffel in feinen "Reifen", ber felbft in Bahrdt's Ruche feine Augen fcmeifen ließ: "Ich konnte nichts entreden, mas auch nur einen Schein von unmo= ralischen Anlagen verrathen hätte. Einmal begegnete mir eine von feinen Töchtern, Die aber ein bescheibenes, mehr schüchternes als freches Wefen in ihrem Borbeigehen bewies. und sich still in eine Rebenftube zu ihren Geschwiftern verfügte. Auch fragte ich nachher meinen Gefährten, ob sich benn niemals mehr Personen vom weiblichen Geschlecht hier bliden ließen als die Töchter bes herrn Dr. Bahrdt und feine Saushälterin. Reine andere, antwortete er. es fei benn, daß jemand aus Salle mit feiner Frau und feinen Töchtern herauskommt und hier mit speiset, welches aber auch nur felten geschieht." Die Sauptperson in ber Wirthschaft war seine Magt Christine, Die gut baden und tochen fonnte. Un biefes verrufene Gefcopf knüpft fich Bahrdt's tiefste Erniedrigung. Die Magt murbe zum Cheteufel, bem bie rechtmäßige Gattin weichen mußte. Er hat auf letztere in feiner Selbstbiographie ein nachtheiliges Licht fallen laffen, klagend, bag fie nergelig und eifersüchtig fei, als ob der herr Doctor ihr nicht (leider nur zu viel!) Ur= sache zur Eifersucht gegeben hätte. In dem Roman "Ala Lama"101) ftellt er feine Gemahlin unter bem Bilbe einer faulen und verschwenderischen Indianerin vor, welche eine ganz vortreffliche Sklavin (Chriftine) gekauft, aber auf bie= felbe fo eifersüchtig und ihrem Mann fo unerträglich geworben fei, bag er, um fie beffer einzuschränken, feinen Aufenthalt in ber Stadt verlaffen und fich aufs Land be-

geben muffen. Alle Personen bes Romans handeln bumm und niederträchtig, nur Eine klug und ehrlich, und die heißt natürlich Bogona, d. i. Dr. Bahrdt. Auch zugegeben, daß Bahrdt's Frau ihre Schwächen hatte 102) — welcher Mensch batte fie nicht? - es zeigt von Gemeinheit ber Befinnung, in die er in diefen letten Jahren feines Lebens verfant, baß er feine eigene Gemahlin öffentlich an ben Branger stellen und einer unsittlichen Person, noch bazu ohne gei= ftige ober körperliche Vorzüge 103), Die Stellung und Rechte ber Sausfrau einräumen fonnte. Seine Freunde schüttelten verwundert den Kopf, daß ein "im ganzen genommen schmuziger, gar nichts Angenehmes habender und nur für einen Grenadier geschaffener Fleischklumpen ben Gemahl einer liebenswürdigen, fanften und in den Augen der Ren= ner ihren Werth behaltenden Gattin" an fich ziehen konnte. Diese Verirrung ichien unbegreiflich von bem "Ersten ber Weisen, auf ben so viele Tausende ber Menschen ihr Aufsehen gerichtet, dem sie ihre Aufklärung verdankten, dem fie, wenn fie ihn vor fich gehabt, oft felbft bei bem Beweis dieser und jener Wahrheit die Fuße gefüßt haben würden". Die verstoßene Gattin lebte bei ihrem Bruder Volland, Prediger zu Ammera bei Mühlhaufen in Thüringen, ber auch ber treue Anwalt feiner Schwester ge= worden ift (Not. 1). Grobe und feine Wite find über Bahrdt's Christiniade gemacht worden. Er hatte in einer Jugendschrift (S. 211) in der Sarah bas Neue Testament, in der Magd Hagar das Alte Testament verfinnbildet ge= funden. Dieses, meinte man, werde er jett wol umgekehrt zu deuten suchen.

Bahrdt hatte seinen Weinberg nicht blos zum Zwecke ber Gastwirthschaft gekauft. Er gedachte hier bas lette große Project, bas seinem Haupt entsprang, zu verwirklichen. Er war ein alter Maurer. In England hatte ihn

ber Groffecretar ber Britannifden loge, Beffeltein, in Begenwart bes Weltumfeglers Forster in die Loge aufgenom= men und alle brei Grade ihm ertheilt. Un ber beutschen Maurerei fand er nach feiner Rüdfehr feine Freude bis zum Jahre 1781, in welchem ihn ber Reichskammergerichts= affeffor von Ditfurth in Wetglar wiederum für Maurerei er= wärmte. Alfo angeregt, mochte er es für so übel nicht halten, felbftthätig in bas Betriebe ber Maurerei mit ein= zugreifen. Die Sauptibee gebar fein Ropf in einer Nacht, ba er vor gichtischen Schmerzen nicht schlafen konnte (1784 ober 1785). Er theilte einigen Freunden ben Plan mit, eine Gefellschaft ber XXII verbündeten Maurer ober eine Deutsche Union zu gründen. Auch Studenten nahm er als felbftbeftallter Meifter vom Stuhle auf um einen civilen Preis und ohne viel Umftande. Dazu war nun fein Wein= berg ein Ort, wie man ihn nicht beffer wünschen konnte. Er hielt hier mehrmals Loge, in welcher er burch vor= treffliche moralische Reben bie jungen Mitglieder zu fesseln wußte. "Nach geendigter Loge ward bann bie Ordensmoral durch Bier und Branntwein abgeleitet, und ber hochwürdige Meifter vom Stuhl fette fich unter unziemlichen Schwanken mit ben burche Feuer geläuterten jungen Orbensbrübern an ben L'Hombretisch ober ging in die Ruche und half niedliche, gewürzige Bürftlein ftopfen." Die hallesche Loge that dem Einhalt, aber im Großen und in ber Ferne schritt die Sache weiter. Was wollte die Deutsche Union? 104) Es ließ sich voraussehen, daß nach Friedrich's II. Ableben eine Reaction eintreten, Die Aufflärung in Gefahr fommen werbe. Nebel begannen ichon aufzusteigen. Was war natürlicher als ter Wunsch, ein Mittel zu finden zur Rettung bes gefährbeten Kleinobs. Das Panier ber Auftlärung aufrecht zu erhalten, bagu follte bie Deutsche Union als eine von allem Spielwert gereinigte Loge bienen. Gie führte auch

den Namen Schottische Maurerei oder Ritterschaft vom flammenden Stern. Bahrdt nennt fie bas Werk, ja bas Reich Gottes, fie follte bas Ronigsfest im Evangelium fein. In der ersten Zuschrift an die Freunde der Bernunft, Wahrheit und Tugend beißt es: "Wie? follten bie Weisen allein falte Menschen sein, die fich begnügen, ein Rleinod zu besitzen, ohne von dem Wunsche zu glüben, die Menschheit durch Mittheilung beffelben zu beglücken? Rein, Manner der Nation, diese Schande treffe nie euch und die Wahrheit!" Das Erforderniß zum Beitritt mar: Liebe zur Aufklärung (aber nicht zur Aufklärung des Fragmentisten ober bes Horus 105) und der Wunsch nach einem durch= greifenden, ben ftrengften Gefeten ber Moral angemeffenen Mittel zur Berbreitung berfelben. Die Gingeladenen konnten ihre Antwort adreffiren an den Inspector Müller in Ralbe, ben Rector Sangerhausen in Aschersleben, ben Oberamt= mann Bartels, Dr. Weber und Professor Erhard in Salle, Professor Boigt in Gotha, G. R. Baldinger in Marburg, Professor Haffenkamp in Rinteln. Beifällige, zum Theil begeisterte Antworten liefen von Hofrath Ritter in Großglogau, Brofessor Robert in Marburg, Consistorialrath Coners in Oftfriesland, Kirchenrath Sintenis in Berbft, Freiherrn von Knigge, Gichhorn in Jena, Bufnagel in Erlangen und vielen andern ein. Gichhorn 3. B. schrieb zu= rud: "Es gibt kein souveranes Mittel gegen die Feinde bes Menschenwohls als das von Ihnen in Vorschlag ge= brachte." Rach eidlichem Angelöbniß bes Schweigens ging an die Eingeladenen ein "Borläufiger Plan der Deutschen Union". Darin wird als Zweck ber Union angegeben: wahre Aufklärung, Entthronung bes Fanatismus und moralifden Despotismus; als Mittel: Anziehung des Buch= handels, Gründung eines allgemeinen politisch = literarischen Intelligenzblattes, Ginrichtung von Lesegesellschaften, gebeime

Correspondenz. Bur Mitgliedschaft sind alle Menschen berechtigt, ohne Unterschied des Standes und der Religion, wenn fie nur Aufflärung und Rechtschaffenheit lieben. Die Mitglieder, mit einem Kreuz von Meffing und einer blauen Bapiercocarde becorirt, zerfallen in Albermänner, Männer und Jünglinge. Das Orbensritual ift 1) im schönften Lichte J. H. S. 106) an ber Wand im Ruden bes Meifters, von kleinen brennenden Lampen gebildet; 2) ein Tisch vor bem Meister, worauf ein Todtenkopf steht, aus welchem Rosen oder andere Blumen hervorblühen, als Symbol ber Unsterblichkeit; 3) vor bem Tobtenkopf ein Teller mit Brot und Wein. Für die Sachen bes Ordens errichtete Bahrbt auf seinem Weinberg ein besonderes Comptoir, worin er mit einem Secretar bas gange Jahr 1788 arbeitete. Mit ber Union und beren Zwed stehen auch mehrere Schriften Bahrdt's in Beziehung. Go zuerft fein "Zamor" 107), ge= richtet gegen bie mit bem gröbften Fanatismus und finftern Ratholicismus verhunzte beutsche Maurerei, auf beren Ruin eben bie Deutsche Union errichtet werben follte. Go ferner fein Buchlein "Ueber Preffreiheit und beren Grenzen" 108) worin er enthusiastisch die Freiheit fordert, zu reden und zu benten. "D ihr Thrannen ber Menschheit", ruft er aus, "bie ihr bas eiferne Scepter bes Gemiffenszwangs in Schutz genommen habt, tretet herzu, lefet und prufet mich! Zwar find euere Stirnen mit Erz bepanzert und euere Rücken mit Juchten bespannt; aber dies Erz will ich zerschlagen, biefe Saut zerreißen, bag ihre meine Streiche fühlen und mindeftens heulen follt, wenn euere Stimmen bes harmonischen Einklangs ber Wahrheit nicht mehr empfänglich find." Das Recht besonders, über Religion seine Gedanken mitzutheilen, barf gar nicht eingeschränkt werden, weil es keinen Fall gibt, wo ber Gebrauch beffelben bem Staate ober bem Rechte einzelner Menschen einen wirklichen

Schaben thun könnte. Die Throne stehen sest ohne herrsschende Lehrsorm. "Gebt mir Joseph's Macht, ich will auf meinem Thron so ruhig sein als er, ber Katholiken beherrscht, wenn auch mein ganzes Bolk aus Atheisten bestünde." Nur Zoten und Schimpfreden aus dem Munde der Packsnechte sollten in keinem Staate an Schriftkellern geduldet werden. Die Schrift ward von der einen Partei viel gerühmt und selbst vom königlichen Kammergericht in Berlin als Norm angenommen im Streite des Dr. Starck gegen die Herausgeber der "Berliner Monatsschrift". Ansdere nannten es ein rasendes Büchlein und was Bahrdt forderte, Presslegelei. Endlich veröffentlichte noch Bahrdt seine Schrift "lleber Aufklärung und deren Beförderungsmittel" 109), größtentheils ausgeschrieben aus seinem System der moralischen Religion.

Die Deutsche Union wurde bald ausgeschrien als ein Wechselbalg bes Illuminaten Weishaupt. Es ergab sich als öffentliches Geheimniß und wurde inter pocula et coram mulieribus erzählt, ihr Oberhaupt sei ber Erboctor ber Theologie, modo Schulmeister zu Gibeon, nunc Kaffeewirth zu Baffendorf bei Salle, Bahrdt, im Hintergrunde, aber ziemlich verdeckt, stehe Bater Weishaupt. Man vermuthete allgemein eine Finanzoperation (baher auch, wegen bes jähr= lichen Beitrags von 1 Thir., Thalerunion genannt). Bahrbt hat biefe Bermuthung zurudgewiesen, er nennt fie bie albernste Läfterung. Die liebe Union habe ihm in einem Jahre 1000 Thir. gekostet. Die Sache wird sich wol verhalten wie mit ben meiften seiner Unternehmungen. Der ibeale Zweck war Aufflärung, ber reale, bas Gelb und ber Abfat feiner Bücher, babei nicht vergeffen. 110) Den Sturg ber Union führte bie Schrift vom Geheimrath Bobe in Weimar: "Mehr Noten als Text"111) herbei, worin bas ganze Betriebe bes Ordens fammt ben Namen ber wirksichen und angeblichen Mitglieder aufgedeckt wird. Die Mitglieder wurden stutzig. Einige (wie der weimarische Legationsrath Bertuch und der Oberamtmann Bartels) sagten sich von dem Corpus mysticum öffentlich sos 112), andere (wie der Generalgirurgus Theden und der Hofrath Herz in Berlin) erklärten, daß ihre Namen fälschlich und durch eine Lüge in der Liste der Mitglieder aufgezeichnet stünden. Anigge, der von dem berüchtigten politischen Inquisitor Moissus Hoffmann, Prosessor der praktischen Eloquenz in Wien, als Bahrdt's treuer Bundesgenosse und Mitstifter der Union bezeichnet wurde, erwiderte nicht mit vollem Grund der Wahrheit: er kenne Bahrdt von Person gar nicht, habe nie mit ihm in Brieswechsel gestanden, von der Deutschen Union wisse er weiter nichts, als daß man ihm wie tausend andern den Plan berselben vorgelegt habe. 113)

Mit ber Deutschen Union hängt bas Gerücht zusammen, baß Bahrdt eine formliche Deiftensette im preugischen Staate habe gründen wollen. 114) Er machte wirklich (1785 ober 1786) eine Reise nach Berlin und hatte eine Zusammen= funft mit bem Brediger Johann Beinrich Schulz in Biel8= borf, ber, weil er aus Gefundheitsrücksichten, wie er fagte, ftatt ber runden Berrufe einen Bopf trug und feine Lehren auf ben Fatalismus gründete, nachmals suspendirt murbe (1792). Bon ihm hat Bahrdt mahrscheinlich seinen Determinismus überkommen, ben er in ber Gelbstbiographie flüglich zu verwerthen weiß. "Der Determinismus", fagt unser Aufklärer, "ift in der Theorie mahr und unwider= leglich. Aber in praxi muß jeder vernünftige Mensch fo handeln, als ob er ber freieste Berr feiner Sandlungen und Schidfale mare. Unfere heutigen Philosophen predigen ihn unvorsichtig von den Dächern, da er doch eigentlich nur vor die Sterbebetten gehört." Schulz ging noch über Bahrbt hinaus. Diefer geftand mit einer Art von Betrübnif, ber

Zopfprediger habe ihm die letzten Reste von Hochachtung gegen Bibel und offenbarte Resigion wegdisputirt. Als Schulz sogar Moral und Resigion auseinanderreißen wollte <sup>115</sup>), weil wir von Gott nichts als sein Dasein wüßten, sonach aus der Lehre von Gott keine Bewegungsgründe zur Tugend hernehmen und durch sie die vernünstige Moral unterstützen könnten, hielt Bahrdt ihm vor: "Wenn der Gott, den ich andete, die gemeinschaftliche Glückseitsseiner Menschen will, und wenn diese sein einziger und uns veränderlicher Zweck ist, so folgt, daß alles, was allgemein gethan und beobachtet das Wohl des Menschen entscheidend befördert, ein ansnahmsloses Geset dieses Gottes sein muß, von dessen Verhindlichkeit sich kein Mensch eigenmächtig zu eximiren berechtigt sein kann." <sup>116</sup>)

Wir reihen baran seinen Streit mit Johann August Stard, vorher Professor ber Philosophie an dem atabemischen Ghmnasium zu Mitau, damals Oberhofprediger zu Darmstadt. Der hatte mit seinen "Freimuthigen Be= trachtungen über das Christenthum" (Not. 69), einem "Buch voll Geift und Wahrheit", in den Augen der Aufklärer Gnade gefunden, mar aber dann gänglich mit ihnen zer= fallen. Gedike und Biefter erklarten und bekampften ihn als heimlichen Anhänger bes Jefuitismus, ber fogar die Tonfur habe. Bon da ab wurde der Mann dem Bublikum jum Rathfel. Eine Rechtfertigungsschrift Stard's 117) mit anftößigen Stellen wider die Bernunftreligion hatte die Walther'sche Buchhandlung in Leipzig in Berlag genommen. Diefe, in Berbindung mit der Deutschen Union stehend, trug Bahrdt eine Widerlegung auf, die an die Stard'iche Schrift gleich mit angebrudt werden follte. Als Stard davon hörte, ließ er den in Halle begonnenen Drud durch feinen Geschäftsträger inhibiren. Nun wurde Stard's Schrift besonders gedrudt und ihre Beleuchtung von Bahrdt 118) erschien hinterbrein. Die Buchhandlung hatte im auftläre= rifchen und faufmännischen Interesse - benn feines andern Schriftstellers Sarkasmen beförderten den Absat fo gut als die Bahrdt'schen — an Stard ebenso unrecht gehandelt als Bahrdt, ber von Stard ehebem in Schutz genommen und auf feine Auregung unterstützt worden war. Bahrdt gesteht dies felbst zu, jedoch die Wahrheit, das Idol feines Lebens, habe ihm die Feder in die Sand gedrückt. Die Wahrheit aber concentrirte fich für diefen Fall in bem Sat: "Unter allem, was bem Menschen heilig sein muß, ift ber freie Gebrauch der Vernunft und das Recht, fie über alle Briefter, Drakel und Fürstenbefehle zu erheben, das heiligfte; und unter allen Ungeheuern, gegen welche man fampfen muß, ift Fanatismus ober Unhänglichkeit an Gektenreligion das scheuflichste." Es ist aber nur die Frage, ob im vorliegenden Falle por allen andern er als Stimmführer auftreten mußte.

Dhne seine Schuld wurde Bahrdt um diese Zeit auch noch in einen recht verbrieflichen Sandel verwickelt mit dem Hofrath und Professor ber Medicin Gruner in Jena. Das war ein bizarrer und hitiger Mann, bem weder die Saute-Bolee Jenas vergeffen konnte, daß er fein Dienstmädchen zu seiner Frau erhoben, noch seine Amtsbrüder, daß er in feinem "Almanach für Aerzte und Nichtärzte" manchem manche Wahrheit gefagt hatte. Es erschienen Pasquille gegen ihn mit Schimpfereien wie von Barbierjungern, Fiakerknechten und Matrofen. Darunter mar vornehmlich eins anftößig unter dem Titel: "Wie muß es ein Professor der Arzneigelahrtheit anfangen, um bei weniger Sprach= und Literaturkenntniß und ohne reelle Thätigkeit in furgem berühmt zu werben und in Sachen, die er theils gar nicht, theils nur obenhin versteht, für einen competenten Richter zu gelten? Gine Breisschrift, die vermuthlich weder mit einer filbernen noch

goldenen Medaille gekrönt werden möchte. Dem Berrn Sofrath Chr. G. Gruner in Jena unterthänigst gewibmet von Clemens Blafius" (1786). Bahrdt, ber fich damals viel mit Medicin beschäftigte und ernstlich damit umging, sich in Jena den medicinischen Doctorgrad zu erwerben -Die Sache scheiterte baran, daß fich Bahrdt einem fleinen Colloquium und zwar ad aedes, bei ben einzelnen Facul= tätsgliedern (nicht wie gewöhnlich in consessu facultatis), wovon die Facultät um ihrer Ehre willen nicht absehen zu können meinte, nicht unterwerfen wollte<sup>119</sup>) — wurde als Berfasser genannt. Der leidenschaftliche Gruner rückte in seinen "Almanach" (1787) einen "Epilog an Herrn Dr. Bahrdt" ein, worin es heißt: "Trefflicher Mann! Sie haben Gott, Chriftus, Religion, Tugend und mahre Ehre längst verrathen und den Bastor Götze nach dem Tode in bibli= schen Ausbrücken gebrandmarkt: barf ich mich wol wundern, wenn Sie einen ehrlichen Mann, ber Sie, nach eigenem Geftändniß, nie beleidigt hat, lächerlich zu machen suchen?" Auf folden Epilog erhärtete Bahrdt eiblich, daß er von bem Buchdrucker Dost gehört habe, ber Bergrath Müller in Salle sei Verfasser. Obgleich nun Doft, bienenter Bruder bei ber Loge, das Gegentheil beschwor, erklärte boch Gruner Bahrdt öffentlich für einen rechtschaffenen Mann und holte dafür den Bergrath weidlich herum in einem Sendschreiben 120), welches mit ben erbaulichen Worten anhebt: "Es ift boch lauter Schurferei in der aufgeklärten Welt." Es blieb ungewiß, ob Müller blos Druckbeforger (unter dem Namen Donneberg) ober wirklich Berfasser bes Blasius war.

## Der gefangene Doctor. 121)

Nach Friedrich II. hatte Friedrich Wilhelm II. ben Thron bestiegen, mit dem Gefühl, daß die Grundfäulen

bes driftlichen Glaubens mankten. Diefe Stimmung benutte Wöllner, ber geiftliche Minister, zu bem bekannten preußischen Religionsedict (9. Juli 1788). Der König erklärt barin bie Aufrechthaltung ber driftlichen Religion in ihrer gangen Burbe und ursprünglichen Reinigkeit, wie fie in der Bibel und ben Symbolischen Büchern jeder Confeffion gelehrt wird, gegen die elenden und längst wider= legten Irrthumer ber Socinianer, Deiften und Naturaliften, für eine feiner erften Regentenpflichten. Theologen, Philofophen und Männer bes Rechts erhoben sich gegen bas Ebict. An hundert Gegenschriften erschienen. Darunter machten zwei besonderes Aufsehen: ein "Commentar über das Religionsedict" 122) und "Das Religionsedict ein Luft= spiel". 123) Der unhöfliche "Commentar" zieht tüchtig los auf bie Cohorte rechtgläubiger Didbäuche und ihre beiligen Aniffe. Ueber bas Trinitätsbogma heißt es barin: "Welcher Wiberspruch! welches barbarische Geschwät! Diese Lehre ift nicht Lehre ber Bibel, sondern Lehre ber verwirrten nicanischen Pfaffen und bes halbverrückten Athanasius, ber felbst nicht einmal recht mußte, was er wollte." Das ehrenrührige "Luftspiel" führt Wöllner's guten Freund, ben Pafter Blumenthal zu Micheln, ber, wie Bahrdt wußte, mit Vergnügen fab, wenn Herr Kasimir Lauge einmal tüchtig gelaugt murde, ein, ein fleines vermuztes Ge= schöpfe mit einem burren Geficht, fpitiger Rafe und trüben Augen. Der fommt bes Abends fpat nach Saufe und ift bermagen betrunken, bag zwei Bauern feiner Ge= meinde ihn führen muffen, während ein britter ihm die unterwegs verlorene Perrute nachträgt. Nachdem fein Magen fich bes überflüffigen Inhalts entleert hat - Schinken. Cervelatwurft, Melonen, Kappern, Lachs in einer Sauce von Wein strömen auf ben Erdboben bin - ba fällt ihm auf Erinnerung bes Groffnechts ein, er foll für Bruder Boll=

ner ein Religionsedict machen. Mitten im Ratenjammer ber Trunkenheit nimmt er die Ausfertigung in Angriff. Da kann sich ein anwesender Candidat, Kluge, ber beimlichen Bemerkung nicht enthalten: "Gott! ein befoffenes Schwein ber Concipient eines Religionsedicts." Der zweite Aufzug zeigt Blumenthal in Berlin, wo er als Bunftling bes Ministers mit Supplifen bestürmt wird. Im Hotel klagt er über Bapeurs und Appetitlosigkeit, sowie aber ber Wirth den Ruden wendet, fällt er gierig über Schuffeln und Flaschenfutter her. Der fünfte Aufzug spielt im ber= liner Thiergarten zwischen ben Kaffeebutiken, wo Sand= werker und Philosophen im bittern Tadel über das neue Sbict fich ergeben, mahrendbeffen ber Kronpring mit einigen Bertrauten knirschend binter einer Bede steht und fagt: "Geist meines Onkels, umschwebe mich, leite mich, bis ich jum Ziele gelange, wo ich gang in bir leben und wirken werde! Dann follen alle die Großinquisitors und Beifter= feber und Rosenkreuzer ihren Lohn bekommen für alle bie Schande, die fie bem preußischen Staat und Throne gugefügt haben." Engelstimmen rufen: Amen! Amen! Der britte und vierte Aufzug sind nur angedeutet und von anderer Hand ausgeführt. 124) Das injuriofe Libell mit feinen (wie Cheling gut bemerkt) massiven Contouren mit= tels Kohle auf ungetünchter Mauerwand machte Aufsehen. Der Berdacht ber Autorschaft fiel auf Bahrdt, ben sein Secretar in Sachen ber Deutschen Union, Röper, in Berlin benuncirt hatte. Er wurde infolge einer königlichen Cabi= netsorbre (2. April 1789) auf seinem Weinberg arretirt, in ein ungemuthliches Gefängniß, die fogenannte Briefter= ftube, gebracht und bie Untersuchung eingeleitet. Da fank fein Muth bedeutend, fehr trübe Gedanken durchschüttelten ihn. Er erinnerte sich, daß Lavater aus seiner Silhouette ge= weissagt hatte, er werde keines natürlichen Tobes sterben.

"Es follte mich boch ärgern", bachte er, "wenn bein Berhängniß eine alte Sage Diefes Schwarmers zufälligerweife bestätigen und fie in ben Augen feiner blinden Anhänger zur Beiffagung erheben follte." Dazu famen noch franfente Satiren, Die eine unter bem Titel "Dr. Bahrbt's Gefangenschaft" 125), ein wigloses Ding, worin Bahrdt mit feiner Chriftiniade herumgeholt wird; ferner "Die Deutsche Union in den letzten Zügen" 126); weiter ein Trauerspiel "Die Ketzer"127), wonach Bahrdt von feche Teufeln in feinem Gefängniß gepact und zum Kamin hinaus entführt wird. Er erbietet fich zwar als löfegelb ein Werk in fechs Banben zu ichreiben, welches bie Eriftenz ber Bolle unwider= sprechlich barthun foll. Aber Mephistopheles läßt sich barauf nicht ein. Denn, fagt er, als bie Menschen fich noch vor uns fürchteten, ging ber Fang ziemlich schlecht, aber feit= bem Boltaire und bu und mehrere bie Bolle gum Birngefpinft gemacht haben, fallen fie fo unvorsichtig in bie Schlingen, bag man oft nicht genug ausheben fann. In ber Hölle wird ihm bann von Faust folgendes Urtheil publicirt: "Dr. Bahrdt! Deine Berbrechen auf ber Erbe find ungahlbar; aber beine Unbankbarkeit gegen ben Staat. ber bir Zuflucht gab, als bu wie unfer Bruder Rain unftet und flüchtig auf ber Erbe marft, und beine Spigbuberei gegen die Bolle felbst verbient Buchtigung. Stedt ihn auf 299 Jahre 11 Monate und 29 Tage, 23 Stunden 50 Minuten und 86 Secunden in den Schwefelkeffel. Bon Rechts wegen!!!" Endlich erschien noch "Die Aufklärung ber Hölle". 128) Siernach wird Bahrdt von Pluto verdammt, ewig zu schreiben. Sobald er ein Blatt vollgeschrieben hat. nimmt es ihm eine Sarppie weg und beißt ihn in ben Finger, damit er bas Blut statt ber Tinte brauche. Daneben aber fand er auch Troft. Der Kangler von Hofmann befuchte ihn im Gefängniß, Semler intercebirte auf fein Un=

fuchen für ihn beim Minister Wöllner, und diefer von Bahrdt verlufterte Mann war großmüthig genug, nicht allein mit Geld ihn zu unterstützen, sondern versprach ihm auch heilig, fein Fürbitter beim Könige zu werden, "und", fchrieb er, "ich verftehe zu bitten, seien Sie rubig und getroft". Der gutherzige Lavater überfandte ihm einen Dialog 129), worin er mit Rücksicht auf die Briefe über die Bibel Chriftum felbst einen Bekehrungsversuch an Bahrdt machen läßt. Diefer wird von Jefu Menschenliebe fo ge= rührt, daß er zulett ausruft: "Mir brennt mein Berg, bich zu kennen. Mir ist wie jenen zween, zwischen benen ber Unerkannte, Wiederlebende mandelte. D wer bift bu?" Darauf verschwindet Chriftus, lieblich leuchtend, mit den Worten: "Ich ftebe vor der Thur und klopfe an." Bahrdt lächelte, als er bas las, über ben schwachguten Lavater, ber sich's träumen ließ, er, ber alt gewordene Philosoph, werbe ber grau gewordenen Bernunft ben Laufzaum feiner Phantafie anlegen. Es erschienen auch "Unreben an bie Richter Bahrdt's" 130), die aber mahrscheinlich den Angeklagten felbst zum Berfaffer haben, wie theils aus ber Befanntschaft mit ben Ginzelheiten ber Untersuchung, theils aus Stellen hervorgeht, wie folgende: "Bahrdt's Name wird in den Jahrbüchern der Menschheit sich noch Jahrhunderte erhalten, wenn Tausende, die jetzt auf dem todten Löwen ihre Krähenschnäbel weten, lange vergeffen fein werden." Es wird behauptet, der Luftspielschreiber sei kein Majestätsschänder, benn er habe nicht bas Gefet, sondern nur beffen Form geschändet. Auf bie Stelle bes Luft= fpiels: "Der König ichlenberte feinen Weg mit ber Dicken" (ber Madame Rietz, feiner Maitreffe) "fort", könne bas Verbrechen der Majestätsbeleidigung nicht begründet werden. Denn, "wenn's Schandung ber Majeftat ift, von Maitreffen zu reben, warum halt man's nicht für Schandung, fie zu

halten"? Unterbessen ging die Untersuchung weiter. Der Justizcommissarius Nehmiz in Halle führte die Vertheidigung meisterhaft. <sup>131</sup>) Die Acten wurden zum Spruche eingeschieft. Bom Kammergericht ward er in Bezug auf den "Commentar" und die Deutsche Union von aller Strasbarkeit freigesprochen, aber wegen des "Lustspiels", wovon er als höchst wahrscheinlicher Versasser erschien, oder, da er dieses nur theilweise eingestand, woran er wenigstens sehr thätigen Antheil genommen hatte, zu zweisährigem Festungsarrest und in die Untersuchungskosten verurtheilt — und zwar mit Recht nach seinen eigenen in der Schrift über Preßsreiheit geäußerten Grundsätzen. Die Gnade des "preußischen Titus" verkürzte diese Strase um ein Jahr.

Auf ber Citabelle Magbeburg, bem Ort, wo er ben Arreft verbüßte, ging es ihm vortrefflich. Gine Raufmannsfrau hatte mit Geschmad fein Zimmer möblirt, gahlreiche Freunde beforgten Lederbiffen. Er ließ zu feiner Pflege feine alteste Tochter und felbst Chriftinden nachkommen. "Meine ganze Seele heiterte fich auf und ich fühlte fcon, daß die gesunkenen Kräfte wieder rege und thätig zu werden begannen." Die zurudgekehrte Fröhlichkeit belebte feine Luft am Schriftstellern. Er hat hier im Gefängniß feine Tenbengromane geschrieben, die ihn immer abgestumpfter gegen bas Anständige erscheinen laffen. Es find plumpe, unflätige Ausfälle auf Orthodoxie, Freimaurerei, Schwärmerei, werth= 108 als Dichtungen, Die Charaftere unnatürlich und übertrieben, ihre Sandlungen unmotivirt. "Schon hatte ben Löwen die Rraft verlaffen und feine meiften Streiche führten in die Luft." Außer bem (S. 307) schon erwähnten "Ala Lama" und bem mir unbekannt gebliebenen "Alvaro und Ximenes" 132) ließ er bie "Geschichte bes Prinzen Phakan= pol"133) und ben "Baftor Rindvigius"134) bruden. Der Bring Phakanpol, fünftiger Thronerbe bes glüdlichen Quakanna, wo es Priefter gibt ohne priefterliche Intolerang, wird wegen feiner Wigbegierbe und Neuerungsfucht auf Reifen nach Europa geschickt. Unterwegs findet er einen mahrheits= forschenden erlauchten Reisegefährten an Amatophy, bem Monarchen eines wilben Volks. Ihr Sauptzweck ift, in Europa die beste Religion zu suchen. In London und Holland, wo sie für 12 Dukaten Synodum Dordracenam und Commentarium in Syn. Dordr. faufen, finden sie felbige nicht. Auch nicht bei Lavater in Zürich, ber mit feiner Physiognomik und Magnetifircur abscheulich herunter= gezogen wird. In Leipzig werden die zwei Wahrheit8= forscher in die Loge aufgenommen, wo sie wie Kinder sich mitspielen laffen muffen. "Nock, Weste, Sut wurden abgelegt, bas Bemb aufgeftreift, bie Arme entblößt, bie Salsstreife ebenfalls, die Beinkleider unterwärts aufgeknöpft und die Knie zur Schau gegeben. Die Initiandi ftanben nun da wie ein paar Fleischer, die mit aufgestreiften Urmen ein Ralb schlachten wollen." Und fie finden? Fades Gefdmät, findisches Ceremoniell, bei geiftleeren Menschen. Der Einweihungsschmaus dauerte von 7 bis nach 11 Uhr. und von biefen vier Stunden murben fieben Achtel aufs Rauen und ein Achtel aufs Sprechen verwandt. Bum Zei= den ihres Wiges und guter Laune schnipften bie Brüber einander die Bouteillenstöpfel zu, wobei einigemal die beiden großmüthigen Gaftfreunde einen an die Nafe bekamen. Gegen halb 12 Uhr fank unvermuthet ber hochwohlgeborene und tugendbelobte Meifter — vom Stuhle. Man brachte ihn auf ein Sofa, auf welchem er einen halben Eimer voll Bötelfleifch, Weißfische, Fricaffee, Ragout, Braten, Ruchen und Stettiner Aepfel wieder an ben Wirth gurudgab. In Hamburg wurden sie Nachbarn bes Kanonifus Ziegra, welder gottselige Mann wegen ber Fettigkeit feines Leibes und feiner Seele fo ftark buftete, bag bie gange Begend ber

Stadt, in welcher er feinen heiligen Wohnsitz hatte, von bem Geruche ber Orthodoxie erfüllt und in ber Atmosphäre aller bafelbst befindlichen Körper nichts als reine Lehre zu feben, zu schmeden und zu riechen war. Und so war natürlich auch ber ganze Gasthof, wo bie Prinzen abtraten, biefes himmlischen Duftes fo voll, daß Mann, Weib, Rind. Rnecht, Magb, Bieh und alles was bazu gehört, eine Gilbe reines Lutherthum beiliger hielten als ganze Bande voll Früchte ber leibigen Bernunft. Gine Bote'iche Predigt geht bem Beiben Amatophy burch Mark und Bein und bringt ihm ben Ausspruch ab: "Ich habe nie eine größere Thor= heit begangen als diese, daß ich die beste Religion in Europa aufzusuchen mich entschlossen habe. Gott bewahre mich und alle, in benen noch ein ebles menschliches Gefühl ift, fürs europäische Chriftenthum." Aber in Samburg finden sie auch ben Dr. Ppsysch (ben Arzt Reimarus), ber ihnen Bahrdt'sche Naturreligion und Moral beibringt. Da= mit gefättigt kehren fie in ihre Beimat gurud. - Der "Paftor Rindvigius" ist eine gemeine ekelhafte Satire auf die Ortho= borie, vertreten vom Paftor in Ochsenhaufen M. Ruhblötius, und bem Selben Rindvigius, ber mit allen förperlichen Zeichen ber Dummheit auf die Welt kommt: ein bider Ropf, ein großes Maul, eine furze eingebrudte Stirn, lange Dhren, ein Straugenmagen, ber vier Pfund Brot und eine geräucherte Bratwurft eine brabanter Elle lang zu faffen vermag. Dumpfheit bes Beiftes, natürliche Tude, Bosheit, Sochmuth, Frefwuth und ein ehernes Gebächtniß find feine löblichen Eigenschaften. Nachbem er in Sauflingen ftubirt, bann Schreiberdienste gethan, erhalt er burch ben herrn von Befenstiel, ein orthodoxes Schenfal von Minister, ber im Namen feines schwachen Fürsten ein Religionsedict erläßt, zugleich mit einer abgebankten Maitreffe bes Fürften bie gute Pfarre zu Ganfefurth. Die Neologie reprafentiren

Dr. Ungeschoren (d. i. Bahrdt), eine gutmüthige, dulbsame, ehrliche Haut, und der vom Minister Besenstiel versolgte Kaplan Beißmann. Bährend zuletzt die Rindvigius'sche Familie schmählich zu Schanden wird und der Minister auf der Festung nolens volens Besen binden muß, trägt die freie Richtung und Weißmann den Sieg davon. So zügelslos wagte Bahrdt im Gefängniß zu schreiben und einen Minister — man kann doch bei Besenstiel nur an Wöllner denken — zu beleidigen, der ihn in seiner Gewalt und ihm wohlgethan hatte. F. A. Bolf, der berühmte Humanist, in seinem Groll gegen die neuen Nachtwächter der Austlärung in Berlin, neunt den Roman ein opus capitale für gewisse Menschen, bei denen am Ende alle seinere Satire doch nichts hilft.

Im Gefängnisse verfaßte Bahrdt ferner seine Selbst= biographie (Not. 1). Sie ist geziert mit seinem Brustbild, dem die Göttin der Bernunft zur Seite steht, und den ruhm= redigen, noch dazu metrisch fehlerhaften Versen:

> Hic ego qui adauxi rationis luce coaevos, Centenis carus, diris a millibus ictus! Hei seriora dabunt negatas saecula grates. <sup>135</sup>)

Sie erschien gegen das Unternehmen seines gewesenen Unionsfreundes, des leipziger Buchhändlers Degenhard Pott. Nach der ursprünglichen Uebereinkunft wollte Bahrdt sein Leben nach den ersten Linien und Grundzügen entwersen, Pott aber sollte die Brühe dazu machen, weil Bahrdt's Stil unverkennbar wäre. Er hoffte dabei als ein Mann, berühmt von der Düna bis zum Rhein, von der Weichsel bis an die Maas auf eine Menge Pränumeranten. Da dieser Plan durch Bahrdt's Arrest vereitelt wurde, so nahm Pott die Sache zum Besten der Familie allein in die Hand und erhielt von Bahrdt's Fran außer den von ihm selbst empfangenen noch einen Mantelsack voll (ihm absichtlich

von Bahrdt vorenthaltener) Urfunden, Bahrdt schickte ihm aus bem Gefängniffe bie Stizze feiner Jugenbgefchichte. Aber finanzielle Grunde - Bahrdt forberte für Ueberlaffung feiner Papiere 1000 Thir., Pott bot 500 - verleibeten Bahrdt bie Sache. Er beschloft nun fein Leben felbst zu fdreiben und contrabirte mit bem Buchhändler Biemeg. Bon Magbeburg aus, wohin er unterdeffen gebracht worden, beantragte er burch Bermittelung bes preußischen Mini= steriums eidliche Extradition seiner Papiere. Pott fam barüber, und wegen eines Misverständnisses, als habe er Bahrdt's Tochter entführt, ins Gefängniß und faß brei Monate und fünf Tage. Dadurch in Wuth versett, veröffentlichte er drei Monate nach feiner Entlaffung ben erften und ein= zigen Theil seiner Biographie Bahrdt's (Not. 1), womit er feinem Selben und fich felbst eben feine Chrenfaule errichtet hat 136) - Bahrdt verfichert, es sei bies so wenig feine Gefchichte, als bie gemalten Tauben auf ben Altaren bem Beiligen Beifte ähnlich fähen — brohte auch fernerhin noch Dinge erzählen zu wollen, darüber ben Lefern ber Berftand ftill= stehen sollte. 137) Pott hat nachmals, als er Bahrdt's Unschuld an feiner Berhaftung erfuhr, die Berausgabe bereut. Ebenfo Bahrdt ben gegen feinen Jonathan = Pott gerichteten "ichauder= haften Nachtrag" jum vierten Theile feiner Lebensgeschichte. Er ift fogar bamit umgegangen, unter feinem Ramen Bott's Apologet zu werden und das abscheuliche Unrecht, das man biefem angethan, mit ben feurigsten Farben ber Beredfamteit zu malen. Die Briefe und andern Documente zu Bahrdt's Leben find nach beffen Tobe - ob mit fo zweifel= hafter Treue, wie Cheling fagt, fann ich nicht entscheiben von Bott veröffentlicht worden.

In seine Gefangenschaft fällt endlich ber berüchtigtste Streit, ben Bahrdt überhaupt geführt und von bem er ben heute noch geläufigen Beinamen "Bahrdt mit ber eisernen

Stirn" erhalten hat. Es ift ber Streit mit bem Leibargt Zimmermann in Hannover. 138) Der hatte bas berühmte Werk über die Einsamkeit geschrieben, welches ben Gerichts= stab der Vernunft brach über alle Mystiker und Anachoreten. Die keden, pikanten Urtheile über biefe beiligen Salunken, über bas verbrannte Sirn bes heiligen Augustinus, über ber armen Ronnen Liebesbutter, über ekelhafte Glaubensmeifterei, welche die Galle in ben Magen pumpet, andererseits Gen= timentalitäten, wie: "Stille und Gingezogenheit waren meine erste und find meine lette Liebe", verriethen ben Berfaffer als einen Mann nach bem Bergen ber Aufgeklärten, er wurde scherzweise ber Vernunftleiermann genannt. Aber ber eitle Mann, bem es Lebensbalfam geworben war, in ber Gunft ber Großen sich zu sonnen, zerfiel, burch einige tadelnde Recenfionen berliner Zeitungen verlett, mit ber gesammten Aufklärung und wurde jum Aufklärungestürmer. Seine frankhaft gereizte Phantafie ließ ihn die Aufklärer in und außer Berlin mit ben Illuminaten gusammen= werfen und als eine gefährliche, constituirte Gefellschaft er= scheinen. Der haß ber "Auftlärungespnagoge" trieb ins Maglofe hinaus im britten Theil feiner "Fragmente über Friedrich ben Großen", einer weitern Ausführung feiner Schrift "Ueber Friedrich ben Großen und meine Unterredungen mit ihm kurz vor seinem Tode". Da werden die Aufklärer als Marktschreier, Duacksalber, vom Selbstdünkel strotende Pedanten, Anarchen ohne Präputium, fürchterlich plumpe Bauernlümmel, Schöpfe, Hunde, gehörnte Efel aufgeführt, er schreibt ihnen alle erdenklichen Judenkniffe ju, er fagt, daß sie ihre armseligen Groschen für ihre himmelblaue Beiftesnothdurft einftreichen. Reben biefen unerhörten und unmotivirten Ausfällen steht bann bie aller= lächerlicherste, großthuerisch = furchtsam = schmeichlerische Art feines Benehmens, als er zum großen König in beffen letter

Rrankheit gerufen wird. Ehe er am "schaurigsten Tage seines Lebens" beim Könige eintritt, ba muß er erst schnell ben Berrn Rammerhufar Schöning ftubiren und gewinnen, und als er bann vor dem blitenden Auge bes großen Königs steht, ba "hätte ich Blut geschwitzt, wenn man könnte Blut schwitzen". Immer umschwebt und fitzelt ihn ber Bedanke: biefer große König, mich hat er gerufen, mir Staatsge= heimnisse ins Dhr geflüstert. "Mit ben Zähnen knirschet gewiß jett schon ber Reid, man wird es mir nie verzeihen, daß ich an diesem Lehnstuhl stehe." Es ist kaum anders glaublich, als daß ichon damals jene Zerrüttung Zimmermann's Geift zu umstricken begann, in welcher 'er am 5. Dct. 1795 gu Gutin - für feine Chre gu fpat - geftorben ift. Daß Zimmermann vom Wite ber Zeitgenoffen nicht ver= schont blieb, versteht sich von felbst. Es erschienen spöttische Gegenschriften von Knigge, Sippel, Trapp. 139) Der lettere läßt von Dr. Luther bem Leibargt eine Lection ertheilen:

Die Aufflärung, lieber Zimmermann, Du siehst für 'ne neue Krankheit an, Drum muß sie haben alles gethan, Und jedermann muß diese Krankheit han, Er mag nun aufgeklärt sein ober nicht, Auf daß es an Kranken nie gebricht. Das ist nun so bei ench Aerzten der Brauch: Ihr macht die Cur — und die Krankheit auch. Die Aufklärung aber hat sich gerächt An Zimmermann, ihrem abtrünnigen Knecht, Und hat ihn rein im Stiche gelassen, Als ihn das böse Stündlein thät fassen. Drum schrieb er einen verkehrten Satz, Dem sons seinen Berstand versagte den Platz.

Man meinte, Zimmermann's kleineres Werk über Friedrich ben Großen wäre passenber betitelt worden: "Ueber mich, bei Gelegenheit meiner Unterredungen mit Friedrich bem Großen." Zimmermann hatte unter ben Aufflarern namentlich Bahrdt, ber ihn übrigens nie beleidigt hatte, angegriffen in ben Worten: "Der preußische Großkanzler und die preußischen Gesetze haben einen ber allerlautesten Aufklärungsbragoner zu lebenslänglichem Festungsarrest ver= urtheilt, und feitbem liegt bie geschwätzige Berliner Banbe in ihren letten Convulfionen und friecht nun vor Miniftern, die fie fonst mit allen ihren Kräften verhöhnte. Der Ber= urtheilte kam, blos für ein Jahr, in einen fo fehr leiblichen Arrest, daß jett die Synagoge barüber Spott affectirt und fagt: ber Dr. Bahrdt sei vom Könige nach Magdeburg geschickt, um bort ben Brunnen zu trinken." Bahrbt ließ felbstverständlich die fo bequeme Gelegenheit zu einer Streit= schrift sich nicht entgehen und schlug unter allen am berbsten auf Zimmermann los. Sein Schriftchen, batirt aus ber Citadelle zu Magdeburg Nr. 6 am 1. Junius 1790, trägt folgenden charakteristischen Titel: "Mit dem Herrn (von) Zimmermann, Ritter bes St. = Bladimir = Orbens von ber britten Klaffe, königlichem Leibarzt und Hofrath in Sannover, ber Akademien ber Wiffenschaften in Betersburg und Berlin, ber Gesellschaften ber Aerzte in Baris, London, Cbinburgh und Ropenhagen, und ber Societät ber Wiffenschaften in Göttingen Mitgliede, beutsch gesprochen von Dr. R. F. Bahrdt, auf keiner ber beutschen Universitäten weber orbent= lichem noch außerordentlichem Professor, feines Sofes Rath, feines Orbens Ritter, weber von ber ersten noch britten Rlaffe, keiner Akademie ber Wiffenschaften, wie auch keiner einzigen gelehrten noch ungelehrten Societät Mitgliede u.f. w." "Ich bin gewohnt", fagt ber Verfasser in ber Ginleitung, "mit eiserner Stirn auf alles loszugehen, was mir in ben Weg kommt, und besonders die Narrheiten sowol als die Tücken ber Gläubigen mit unverschonender Site anzugreifen, ohne mich darum zu bekümmern, ob sich diese Krankheiten

unter Stern, Ordensband und Rittergehäng verbergen, ober ob fie aus einem zerlumpten Rode hervorschimmern. Ich fann alfo auch mit Ihnen, mein Berr Ritter, feine Com= plimente machen, wenn Sie auch wirklich ber große Mogul wären, ober - wenn noch zehn Katharinen mit Ihnen correspondirten und noch zwanzig Könige und Minister Ihnen Staatsgeheimniffe ins Dhr flufterten." Und nun geifelt er fürchterlich bie affectirte Religiofität und ben ganz calabrifchen Selbstbunkel - bes Ritters? - nein, bes Trogbuben, ber auf einem Ziegenbod ihn angesprengt, ber geschimpft habe wie ein Bootsfnecht und Bauerlümmel. Befonders verdroß Bahrdt bas Wort vom "lebenslänglichen" Arreft, worin er ben geheimen Bunfch angebeutet fieht, bag es fo fein möchte. "Sie wünschten sich bas Bergnügen, mich und meine armen Rinder noch länger und empfindlicher martern zu feben. Es war Ihnen nicht genug, bag ber Bater aus ben Armen feines Weibes und feiner Rinder geriffen und in einen elenden Rerter geworfen wurde; nicht genug, daß ein alter Gelehrter in ben Sanden ber Safder, die ihn am hellen Tage wie einen Spitzbuben aus bem Saufe fchleppten, bas einzige Beispiel bes 18. Jahrhunderts werden mußte, nicht genug, daß ein siecher Mann in einem Sundeloche aller frischen Luft und Bewegung beraubt und von erstiden= bem Geftanke umgeben, 30 Wochen fich qualen und feine Gefundheit zerftoren laffen mußte; nicht genug, bag einer ber arbeitfamften Menschen mit feinen Rindern an ben Bettelftab gerieth; nicht genug, daß biefer alte franke Ge= lehrte, nachdem man ihn 30 Wochen lang geängstigt und bis zur Berzweiflung gefoltert hatte, noch auf ein ganzes Jahr auf die Festung gebracht und burch ben Berluft feiner Freiheit, burch bie Sulflofigfeit feiner Rinder und burch bie Berrüttung feines verlaffenen Sauswefens gemartert wurde. Nein, bas alles war Ihnen nicht genug. Ritter mit ber

Ratenseele bes Alba, ziehen Sie bas Bemb über ben Ropf zusammen und bebeden Gie Ihr Angesicht!" Bulett macht er dem Leibarzt gerechte Borwürfe, daß er nicht der Un= mäßigkeit bes Ronigs im Effen hitiger Speifen ernfthaft Einhalt gethan hat. "Mit Augen fahen Sie's, daß ber König sich zerstörte und daß Sie und Ihr Löwenzahn" (ben hatte Zimmermann verordnet) ,,nicht den Teufel werth waren, und bag fein Engel vom Simmel helfen konnte, folange bies Fressen alle Beilmittel vereitelte, und boch blieben Sie bei Ihrem Löwenzahn und hatten keinen Muth zum Reben und ließen ben König verderben — um nicht verabschiedet zu werden." Daß die Streiche, welche Bahrdt ausgetheilt, ben wunden Fleck getroffen hatten, zeigte sich bald burch bas Erscheinen einer scheuflichen Schartete, bes gemeinsten und zugleich abgefeimtesten Products ber beutschen Literatur bes vorigen Jahrhunderts: "Doctor Bahrdt mit ber eifernen Stirn ober bie Deutsche Union gegen Zimmermann. Gin Schauspiel in vier Aufzügen, von Freiherrn von Anigge" (1790), welches auf Bahrdt und alle Gegner Zimmermann's wie Gift und Höllenstein wirken follte. Der Titel ift ent= standen durch Combination einer eben citirten Stelle aus Bahrdt's Schrift gegen Zimmermann mit ber Deutschen Union, ber infolge poetischer Licenz eine Beziehung auf ben hannoverischen Leibarzt gegeben wird, bas Borbild aber foll ein Basquill auf die erste constituirende Nationalversamm= lung in Baris unter bem Titel "L'assemblée nationale au B\*\*" fein. Da es Dr. Ebeling über fich gewonnen hat, im culturhiftorischen Interesse biefe Kloake aufzubeden (Not. 1), fo begnüge ich mich hier mit ber Mittheilung einiger Büge. Bei Bahrdt auf bem Weinberg versammeln sich ber gute Biefter, ber wohlgezogene Gebite, ber junge Bufding, ber uneigennützige Campe, ber feinlachende Trapp, ber Achselträger Boje, ber artige Rlockenbring, ber kleine geile

Mondcorrespondent Lichtenberg, ber blinde Ebeling, ber Beerführer Nicolai, ber feusche Raftner, ber arme Teufel Quitenbaum (b. i. Sippel), Monfieur Liferin (Leichfenring), ber Zopfprediger Schulz, ber fleine tapfere Mauvillon; fie feiern eine schändliche Orgie, wobei ber Bopf bes Bopf= predigers sich aus bem Grase hervorwindet wie eine Rupfer= ichlange. Nachdem bies Schauspiel lange genug gewährt hat, zieht Dr. Bahrdt einen Hammer hervor und schlägt bamit breimal an feine eiferne Stirn, welches einen Ton von sich gibt wie die ehernen Beden bes Drakels zu Do= bona. Auf bieses Zeichen lagert sich die ganze ehrbare Gefellschaft um einen Tisch, welcher unter ber Laft von 300 Weinflaschen seufzt. Nach bem Mahle wird bie Union gegen Zimmermann gefchloffen, wobei jeder fagt, wie er ben gemeinsamen Gegner beschimpfen will. Plöplich erscheint Dr. Luther's Geift, gibt bem Educationsrath Trapp mit ber feinen Lache eine fürchterliche Dhrfeige und fagt ben anbern berbe Wahrheiten aus ben Sprüchen Salomonis. Zulett erscheinen himmlische Seerscharen mit metallenen Mörfern. Sie zerftogen bie ganze Berfammlung mit bem Stämpfel wie Grüte. 218 fie aber, lieblich fingend: "Ehre fei Bim= mermann in ber Sobe, Friede unter euch Reibhammeln und allen guten Menschen ein Wohlgefallen", verschwunden find, findet es fich, daß die Narrheit boch nicht von den im Mör= fer Zerftogenen gelaffen hat. Die Schändlichkeit bes Pasquills wurde dadurch noch erheblich gesteigert, daß ein unschuldiger Mann auf dem Titel als Autor genannt war. Knigge bezeichnete bas als einen Schurkenstreich. Wer aber war ber Verfasser? Einer ber Angegriffenen, Rlodenbring, Staatsbeamter in Sannover, der über die abscheuliche Art, wie er (obschon er nie im Streit mit Zimmermann gelegen hatte) angetaftet worben, in die traurigste Krankheit verfiel, worans er erst nach länger als einem Jahre mit Mühe errettet ward, während=

beffen sein ganzes hauswesen zerrüttet und feine Familie unglüdlich gemacht war, erhob Rlage bei feiner Regierung. Infolge davon erwies Mauvillon aus innern Gründen, baß Zimmermann felbst ber Berfasser sein muffe. 140) Der aber erbot fich, einen ichauberhaften Reinigungseib zu schwören. Gine andere burch ein ruffisches Notariatsinstru= ment beglaubigte Schrift nannte einen gewiffen Schlegel in Reval als Verfasser 141), welcher Täuschung die "Jenaische Literatur = Zeitung" fofort miberfprach. Endlich brachte bie hannoverische Justigkanglei heraus, daß die Schmähschrift in Greiz gedrudt, die Titelvignette, ein paar ineinander ge= schlungene Krallen, in Weimar gestochen war. Alle weitern er= bärmlichen Winkelzüge halfen nun nichts mehr. 2018 Verfaffer entpuppte sich ber herr von Robebue, und ber Leibmedicus in Oldenburg, S. M. Markard, Zimmermann's Bufenfreund, war Stofflieferant gewesen. Ropebue ging straflos aus - bie gerichtliche Untersuchung war in Reval wirkungslos — und versuchte nachgehends eine Entschuldigung. 142) Das Urtheil ber Zeitgenoffen aber über ihn und Markard 143) mar: "Ihre Namen mögen, wie fonst ber bes Mordbrenners Melac, hinfuro unsere hunde führen." A. W. von Schle= gel hat auf den Theaterpräsidenten von Robebue eine Dbe gedichtet, welche anhebt:

> Sm Bahrbt warst du bemilht den niedern Hausen Mit Zoten und Pasquillen zu erkausen: O Schand und Spott Du Sansculott! 144)

Und was sagte Bahrdt zu Kotzebue's Schanbschrift? Er rächte sich, vermeinend Zimmermann sei der Berfasser, durch einen elenden injuriösen Wisch, durch welchen er sich mit seinem schmuzigen Pasquillanten auf eine Linie stellte, betitelt "Zimmermann's Auferstehung von den Todten, ein Lustspiel vom Berfasser im strengsten Incognito. Ein Ge-

genstück zu Dr. Bahrdt mit der eisernen Stirn" (1791). Danach war Zimmermann, noch von Goldhagen's Geist als Duacksalber verspottet, im Begriff zu sterben, als ihm jemand die Schrift "Dr. Bahrdt mit der eisernen Stirn" bringt und einige Stellen daraus vorliest. Plötzlich wird der Lebenssunken wieder angesacht durch die Freude über die Züchtigung seiner Feinde. Ein neuer Beweis, daß, wie die "Allgemeine Deutsche Bibliothet" sagt, Bahrdt's Begriffe von Ehre und Schande sehr stumpf geworden waren.

## Dr. Bahrdt's lette Lebensjahre.

Am 1. Juli 1790 kehrte Bahrdt von der Festung in ben Weinberg zurück und setzte seine Wirthschaft fort. Im Anfang war der Zudrang ungeheuer, die Scene durch seine letzten Schicksale noch interessanter geworden, er selbst nach wie vor derselbe. In der Achtung der Menschen sank er immer tiefer, seine Stichworte, die er in allen Beziehungen brauchte, waren genießbar und ungenießbar, einige sprachen ihm in der letzten Zeit alle Religion ab.

Obschon es mit der Deutschen Union schief genug gegangen war, sein projectvoller Kopf versuchte sie noch einemal ins Werk zu setzen. Mit höchster Wahrscheinlichkeit stammt von ihm der "Entwurf zur Stiftung einer Verbindung zwischen den Freunden und Beförderern des Verdienstes". <sup>145</sup>) Er schreibt darüber (1. März 1791) an Meusel: "Ich seize die Union jetzt fort unter einer ganz herrlichen Maske, die ich Ihnen hier mitschieke. Alles was hier nicht gedruckt ist, d. h. alles eigentlich Geheime wird nach genauer Verabredung mit den alten Brüdern gar nicht mehr geschrieben, sondern vermittels schon getroffener Anstalt mündlich fortgepslanzt, damit kein Verräther mit Veweisen mehr möglich sei." Aber

diese Nachgeburt der Union ist gar nicht eigentlich zum Leben gekommen.

Was feine letten literarischen Producte anlangt, fo ift nichts besonders Hervorstechendes mehr aus feiner Feder gekommen. Sein "Ratechismus ber natürlichen Religion" 146). bestimmt schon ben Rindern ben Naturalismus einzupflanzen. enthält nichts als in Form von Frage und Antwort ben Kern seines Suftems ber moralischen Religion. Es ging auch die Rebe, er arbeite an einem Ratechismus für Fürften, ein Unternehmen, welches Alois Hoffmann an fich impertinent, infolent und beleidigend nannte. Sobann redigirte er, ber feine eigene Gattin mishandelt und felbst feine Töchter gegen die Mutter verhett hatte, eine "Zeitschrift für Gattinnen, Mütter und Töchter" 147), die ben 3med hatte, in ben Frauenzimmern ben Gemeingeift und Rosmopolitenfinn zu beleben, fie zu Staats= und Weltburgerinnen zu bilben. Ferner gab er einen Auszug aus Luther's Tischreben 148) mit Anmerkungen heraus. Die Art ber Anmerkungen mag aus folgender Probe erseben werden: "Luther muß ein Rantianer gewesen sein. Er war erstaunend gegen (?) bie Dhnmacht ber Vernunft in Sachen ber Religion, und boch hatt' er ohne die Macht ber Bernunft nie eine Refor= mation zu Stande gebracht." Eine nochmalige Entweihung feiner Beiftesträfte ift eine Sammlung meift fcmuziger Unekboten 149), größtentheils entlehnt aus ben bekannten Briefen ber Mabame d'Drleans, Charlotte Elifabeth -, bie Tette Schrift, an ber er gearbeitet hat. Tobesahnungen geben hindurch. Go wenn er G. 135 fchreibt: "Mein Ende, wie ich merke, nahet heran. Ich erwarte es getroft ohne Pfaffen und Bibel. Wohl bem, der durch Selbstbenken fo weit gekommen ift, daß er ihrer nicht mehr bedarf." Nach seinem Tode erschien noch eine Art Blumenlese aus Bahrdt's Büchern von einem feiner Anhänger. 150)

Seine lette literarische Fehde war gegen die Geltung ber Symbolischen Bücher. Bahrdt hatte in einer Schrift 151) gefordert, daß bie natürliche Religion als vollkommen zu= länglich im Staate zur herrschenden erhoben werbe. Ihren Anhängern foll bas Rirchenvermögen überwiesen, Die Un= hängerschaft ber positiven Religion aus Inaben gebulbet werden. Ja er hat vorforglich gleich eine landesherrliche Berordnung zu biefem Zwed im üblichen Curialftil aufgesetzt und abbrucken laffen. Das gerade Gegentheil biefer Unfichten vertrat der roftoder Hofrath und Professer Sakob Friedrich Roennberg, ber bie staatsrechtliche Bertheidigung ber Symbolischen Bücher und bes preußischen Religionsedicts auf sich nahm. 152) Die Kirche b. i. das Bolk, welches sich nad leberzeugung, mithin nach unbefdrankter Bewiffens= freiheit in festbestimmter Lehre und beren Ausübung gur Gottesverehrung verband, ift auch von jedem ihrer Mit= glieber Achtung, Treue und Anhänglichkeit an biefe Befenntniffdriften zu fordern berechtigt, und feiner barf bies Fundamentalbekenntniß in Lehre und Leben verleugnen, wofern er ein Mitglied diefer firchlichen Gefellschaft zu bleiben gebenkt. Und weil Religionsgleichgültigkeit bie Bolkswuth entfesselt, welche mit ben Tafeln Gottes auch die Gebote bes Fürsten mit Füßen tritt, so ist es Staatsbedürfniß, mit landesväterlichem Ernft auf die Symbolischen Bücher zu verweisen, wie es von Friedrich Wilhelm im Religions= ebict geschehen sei. Diese mittelmäßige Schrift, noch bazu in abscheulichem Deutsch geschrieben, erlebte in zwei Jahren brei Auflagen. Sie hatte ben Beifall bes erlauchten Corpus Evangelicorum erlangt und mußte auf foniglichen Specialbefehl an die preußischen Consistorien in ben einzelnen Sprengeln vertheilt werben. Es gehörte Muth bazu, bie fo autorifirte Schrift zu wiberlegen, zumal ber Rönig von Preugen eine Gegenschrift bes Professors Billaume, beren

Drud, wie ber Großkangler von Carmer erklärte, gesetzlich nicht gehindert werden konnte, burch eine eigene Cabinetsordre verbot. 153) Bahrdt, und bas macht feinem Charafter Ehre, hat tropbem eine Wiberlegung unter seinem Namen bruden laffen 154), zumal Roennberg über feinwollende Ur = und Rraftgenies gespöttelt und gesagt hatte, bag bas Religionsedict von einem langöhrigen Schreier, von einem criminellen Wigling verläftert worben fei. Bahrdt fagte, bas Werklein komme ihm vor, wie wenn im Sommerfeld= zuge ein Piket Hufaren aufstäubt, bessen Anprall alle Bor= posten bes gegenseitigen Heeres in die Nothwendigkeit ver= fest, Lärmen zu machen. "Es bäuchte mir, bag bie Göttin ber Bernunft, welche in bem Lager, wo ich biene, bas Prä= torium innehat, mir gurufte, als Rüraffier ben bereits ausgeflogenen Patrouillen nachzureiten und bas Biket allen Ernftes nach Saufe zu ichiden." Er versichert nun, nie etwas Unphilosophischeres und Unftatistischeres gelesen zu haben als die Schrift Roennberg's, der seine ganze Theorie auf eine theils ganz falsche, theils schnitzervolle Definition gründe. Die Symbolischen Bücher können burch bie Macht ber Monarchen autorifirt werben, wie z. B. die Symbole ber lutherischen Rirche erst burch ben schafsköpfigen und im= periöfen Jakob Andreä, der August's Ansehen misbrauchte, ihren Namen und ihre gesetzliche Kraft erhielten; aber an fich haben fie keine gesetzliche Berbindlichkeit; fie find weder Kirchen=, noch Staats=, noch Bölkerbedürfniß; an ihrer Statt verdient die Bibel die ewige Norm des driftlichen Glaubens zu fein; jede Nation und jeder Fürst hat das Recht, die jetigen Symbolischen Bücher abzuschaffen. Welch ein fürch= terlicher Geift des Ratholicismus unter protestantischer Maste, fie behaupten wollen als unveränderliche Glaubensnorm! Bahrdt hatte mit Schärfe und Glück die historischen und logischen Fehler Roennberg's aufgedeckt. Die Altgläubigen

hofften auf ein Verbot seiner Schrift, als worin eine Arbeit spöttisch und geringschätzig behandelt worden sei, welche doch der König von Preußen selbst gründlich genannt habe. Sie ist meines Wissens nicht verboten worden. Aber Roennberg hat Bahrdt zu widerlegen versucht durch eine langweilige Wiederholung seiner Gedanken. <sup>155</sup>)

Wir nahen nunmehr Bahrdt's tragischem Ende. 3m Januar 1791 verfiel feine alteste Tochter, Die in Salle als gute Gangerin befannt mar, in ein hitiges Fieber. Bahrdt, ber fich in ber letten Zeit feines Lebens viel mit ber Medicin zu schaffen machte, ber sogar ausgerufen hatte: "laßt alle Merzte absterben und bie Pfarrer an ihre Stelle treten", übernahm, die gange Krankheit für eine Magen= verschleimung haltend, bie Cur felbst. Erft als bie Sadye bebenklich murbe, rief er einen Argt gu Bulfe, griff aber nichtsbestoweniger, im Bertrauen auf die eigene Beschicklichkeit, fortwährend heimlich in die Behandlung ber Rranken ein. Die nicht ohne Bahrdt's Mitschuld eingetretene traurige Folge war, daß die Kranke am 18. Febr. bem Fieber erlag, nachdem sie noch furz vor ihrem Tode, um sie recht fanft einschlummern zu laffen, Dlohnsaft erhalten hatte. Um Tage ihres Tobes, erzählt ein Augenzeuge, faß ber Doctor mit anscheinender Rube, aber ohne munter zu fein, unter ben Gaften und - fpielte L'hombre, unterbeffen bag einige von seinen Freunden bei ber todkranken Tochter waren. Um 3 Uhr ungefähr fam ber Marqueur herauf und brachte die Radricht, die Kranke fei foeben geftorben. Es entstand ein Geflüster unter ben Gaften, ber Doctor wurde aufmerksam und merkte, daß etwas vorgehen muffe. Mit voller Faffung gab er feine Rarten einem andern, ftand auf und ging hinaus. An ber Treppe empfingen ibn einige Freunde, Die ihm Die traurige Rachricht brachten und ihn mit in bas Sterbezimmer nahmen. Rach einer

Biertelstunde kam er wieder herauf und forderte mit ruhiger Miene die Rarten gurud. Der Student, ber für ihn gefpielt hatte, fagte: "Berr Doctor, ich habe unterbef Gie herunter find, acht Grofchen verloren." "Ach", antwortete er mit ziemlicher Kälte, "ich habe heute mehr verloren, ich habe heute alles verloren, was mir bas Liebste in der Welt war." Sobann fette er fich wieder hin und fpielte ohne Berftreuung weiter. Es ist schwer, über ein folches Benehmen zu urtheilen, ohne feiner väterlichen Bietät zu nabe zu treten. Denn er liebte biese Tochter wirklich, wie aus folgendem Brief (19. Febr. 1791) an Meusel zu erseben ift: "Ich kann Ihnen vor Wehmuth nichts weiter fchreiben, als ber Liebling meines Bergens, mein Sannchen ift - tobt! Das beste, gereifteste meiner Rinder ist tobt! Es kostet mir alle Kraft, die in mir ift, in Fassung zu bleiben. Weihen Sie ihr und mir eine Thrane ber Freundschaft. Sagen Sie mein hartes Leiben allen, bie an mir theil= nehmen." Genau fo unnatürlich stoifch hatte er fich be= nommen, als ihm in Marschling die Trauerkunde vom Tobe feines Baters fam. 156) Um Begräbniftage mar bie Entschlafene, mit Blumen bestreut, ben jungfräulichen Rrang auf bem Saupte, im Sarge ausgestellt. Ihr zu Fugen hatte Bahrdt ein beschriebenes Blatt gelegt, bas feine Empfindungen bei biesem Berluft ausbrückte. Der hallesche Runfthändler Dreußig erhielt Erlaubniß zu einer Abschrift unter ber Bedingung, bas Blatt nicht bruden zu laffen. Dennoch bot mahrend bes Begrabniffes, bas auf bem Beinberg felbst stattfand, ein Anabe gebruckte Exemplare 157) aus, bie reißenden Abgang fanden. Denn es waren fo viele Menschen anwesend, daß wegen Mangel an Raum felbst von der Bahre, auf der die Todte hingetragen werden follte, Raffee getrunken wurde, und um 5 Uhr nachmittags alles Eg = und Trinkbare rein aufgezehrt mar. Bahrbt ließ bem

Knaben sogleich die noch übrigen Exemplare wegnehmen. Darüber wurde der Kunsthändler zornig, ging zum Doctor hinein, schinnpfte und schlug nach ihm. Bahrdt stand über diese ungewohnte Behandlung wie versteinert. Aber Ehristine, den Pantossel in der Hand, und die Marqueurs schlugen den Kunsthändler in die Flucht. Als die Studenten — es waren ihrer an 400 anwesend — von der Affaire hörzten, jagten sie dem Fliehenden nach, holten ihn zurück, schlossen einen Kreis und in dessen Mitte mußte er barhaupt und kniend dem Doctor die Schuld abbitten. Der aber reichte dem gedemüthigten Gegner ein Glas Wasser mit Eitronen. Ein schallendes Vivat belohnte die Großmuth.

Seit bem Tobe seiner Tochter fing er selbst an ju frankeln, flagend über Reigen und Stechen im Salfe. Mehr als zwölf Aerzte hat er nach und nach gebraucht, aber, ein ebenso großer Reter in der Heilfunde wie in der Theologie, bazwischen aber immer noch selbst an sich curirt. Monate= lang nahm er Mercurius in allen Geftalten, als Sublimat, Ralomel u.f.w. Sierdurch entstand bas Berücht, Bahrdt liege an einer unreinen Krankheit banieber. Unter ben Aeltern erzählt bas zustimmend Röfter, unter ben Neuern Tholud, Bergog, Rahnis, Rurt. Der Professor Junder in Salle, ber ben Batienten zulett behandelte, versichert das Gegentheil. Nach ihm litt Bahrdt an ber burch die ungeheuere Quantität bes genommenen Mercurius im höchsten Grabe ausgebilbeten Quedfilbertrantheit. Gie zeigte fich in einem bosartigen Speichelfluß. Alle Bahne waren loder und fdmarg, bie Lippen unförmlich aufgetrieben, bas Zahnfleifch von weißrother Farbe, Gaumen und Kinnbadenknochen im Zuftande ber Auflösung. Die Sprache wurde immer unverständlicher und verließ ihn zulett gang. Auf Befragen bes Arztes betheuerte ber Rranke wieberholt, baf feit etwa vier Jahren niemals gelegentliche Urfachen ber unreinen Krankheit zugelaffen worden feien. "Rönnen Sie nur benten, bag ein Menfch unter meinen jetigen traurigen Umftanben Quellen bes Un= glud's dem Arzte verhehlen werde?" Eine Leichenschau, von Junder in Gemeinschaft mit bem Professor Dedel nach= gehends vorgenommen, beftätigte bes erftern Unficht. 158) Benn Röfter meint, bag fünf bis feche Jahre vorher ber Grund gu einem venerischen lebel gelegt werden könne und daß ein foldes fich eben nicht immer in äußerlichen Geschwüren zeige fo fragen wir, warum im Wiberspruch mit bem ärztlichen Zeugniß zu folden ausnahmsweisen Möglichkeiten greifen? Kann nicht auch einem Mann wie Bahrdt in übler Nachrede zu viel geschehen? Es sieht boch gerade so aus, als ob man um jeden Preis hier einen neuen Beleg haben wollte zu bem alten barbarischen Spruch: "Uti vixit ita morixit." Uebrigens stimmen mit Junder auch andere Zeit= und Ortsgenoffen in ihren Rrantheitsberichten überein. Go zwei Recensenten ber "Allgemeinen Deutschen Bibliothet", von benen der eine (1792) ausdrücklich fagt: "Er starb nicht an der Rrankheit, vor der er fich fürchtete, sondern an feiner felbst verordneten Medicin, vor der er fich hätte fürchten follen"; fo ber Professor Förster in Salle, welcher schreibt: "Bahrdt wollte fich felbst curiren und curirte sich ins Grab"; so endlich Laukhard, beffen Zeugniß bei feiner anerkannten Wahrheits= liebe, und weil er für Bahrdt nichts weniger als parteiisch eingenommen war, schwer wiegt. Der aber schreibt 159): "Das hallesche Grobzeug hat von Dr. Bahrdt ausgestreut, er fei an einer venerischen Krankheit gestorben. Man möchte beinahe fagen: wohl bem, ber feine Borzuge hat, man wird ihn nicht beneiden und weniger verschwärzen." Ich urtheile hier mit Leng, bem zeitgenöffischen Biographen Bahrbt's, welcher ben Schluß aus bem häufigen Gebrauch bes Qued'= filbers auf das Borhandensein einer unreinen Krankheit einen übereilten nennt, weil Bahrdt, ber medicinische Saretifer, Mercurius für eine Art Universalmittel gehalten habe.

Uebrigens verstand Dr. Junder in Bahrdt's Zustand eine Befferung herbeizuführen. Der Speichelfluß hörte auf, ber Rranke fühlte fich ruhig, behaglich, schmerzlos, die Früh= lingswärme that ihm wohl. Aber unausgesette Anfälle von Behrfieber liegen, wie ber Argt auswärts nicht verhehlte, bas Schlimmfte befürchten. Bahrdt forberte in einem Briefe offenherzige Auskunft. "Ich kann sterben ohne Arzt und Pfaffen. Aber habe ich nicht bei meinem Leben noch vieles in Ordnung ju bringen, um die Meinigen nicht in bie fcredlichste Unordnung gerathen zu laffen? Ich beschwöre Sie also, mir alles anzukundigen, was Sie ahnen." Dr. Junder wies nun auf die Fieberanfälle als bedenkliches Symptom hin und auf bie Zerftörung ebler Theile burch bie immer mehr um fich greifenden Gefchwure. Durch einen plötlichen Temperaturwechsel nahm bie Krankheit so= fort wieder einen gefährlichen Charafter an. Ihr ift er. nachbem er von feinem Freunde, bem Buchhändler Bispinf, verschiedene Zusicherungen jum Besten seiner Saushälterin verlangt hatte, am 23. April 1792 nachts 11 Uhr erlegen, ruhig, schmerzlos, bei völliger Geiftesgegenwart. Die letten Worte, die er nicht mehr zu reden, aber noch aufzuschreiben vermochte, waren: "Jest fchlafe ich ein." Am 26. April, mittags um 11 Uhr, wurde fein Leichnam in einen schlechten gelben Sarg gelegt. Ein hallescher Fuhrmann brachte ihn auf einem Leiterwagen nach bem Gottesader zu Riedleben. Dort hoben feche Träger ihn vom Wagen und verfenkten bie Hulle in die Erde. 160) Noch nach bem Tobe murbe er von einem Basquillanten verfolgt. Es erschien ein elendes Schauspiel: "Dr. Bahrdt's Söllenfahrt." 161) 3m erften Aufzug ftirbt Bahrdt; im zweiten wird er von St. = Peter von ber himmelsthur mit folgenden Worten gewiesen: "Ginen folden Böfewicht verlangt Jesus Chriftus, mahrer Gott und Menich, mit Gott bem Bater und Gott bem

Heiligen Geiste gleicher Gott, gleich ewig, gleich groß, ben du gelästert haft, in dem Himmel nicht. Wandere in die Hölle, die dir bereitet ist mit allen Teufeln für deine offensbare Bosheit: benn wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein." Bom Himmel wendet er sich im dritten Aufzug zur Hölle, vor welcher Klotz und Riedel spazieren gehen. Im vierten sindet er in der Hölle seine Tochter, die Zeter über ihren Vater schreit. Im fünsten spricht der Teusel ihm nachfolgendes Urtheil: "Ich übergebe dich allen höllisschen Plagegeistern, daß sie dich ohne Aushören martern sollen. Dort hast du Wollust genossen und hier sollst du Schmerz, der wie Bech und Schwefel brennt, empfinden. Benner Cerberus, hetze ihn zum Socinus und Voltaire! Die sollen sich miteinander zanken und beißen!"

Bahrdt ift von jeher für feine Biographen ein pfycho= logisches und moralisches Räthsel gewesen, eine Tiefe, in ber bas Senkblei nie ben Grund erreicht. Durch fein Leben geht ein so greller Widerspruch zwischen Theorie und Praxis, und auf bem Felbe ber Praxis wiederum ift fein Thun fo widerspruchsvoll gewesen, daß feine besten Freunde über die Grundlage seines Charafters nicht ins Klare kom= men konnten. Derfelbe Mann, welcher laut, und, wie es schien, so recht aus ber Fülle seines Bergens es verkundete: solange das Gesetz ber Liebe nicht in seinem ganzen Um= fange genot wurde, folange man, ben geringften Menfchen nur durch einen Wint zu beleidigen ober ben fleinften Burm zu qualen nicht für ebenso abscheulich hielte, als über bas heilige Abendmahl lachen und über die Taufe spotten, so= lange ben Rindern folde Grundfätze nicht von der garteften Jugend an als Sauptstud ber Religion eingeflößt würden, und jedem Chriften bas Wohl anderer Geschöpfe ebenfo heilig ware als bie erften Glaubensartikel, fo lange würde an keine große Verbesserung auf unserer Erbe zu benken fein: berselbe Mann konnte mit kaltem Blute in seinen Schriften so viele rechtschaffene Männer, die ihn nie besleidigt hatten, kränken, seine besten Freunde und selbst seine Gattin mishandeln. Derselbe Mann, welchem jeder im geselligen Verkehr gut sein mußte, der aller Herzen zu gewinnen verstand, rechtsertigte in erusthaften Geschäften so wenig das Vertrauen, welches man in ihn setzen zu dürfen glaubte, daß nachgerade die Nede auskam: "Bahrdt muß hobbesisch behandelt werden." 162) Kurz, der liebenswürdigste Mann, der mit beredtestem Munde und mit aller Wärme der Empsindung die Tugend pries, unter seinem Kleide gudte nur zu oft ein Pferdesuß hervor. Daher die Grundverschiedenheit in seiner Beurtheilung. Von den einen verschrien als ein Monstrum — man bezog auf ihn Jesus Sirach 19, 1—3 und die Verse aus einem Musenalmanach:

Sanft ruh' auf ihm ber Staub und leicht fei seine Erbe, Daß es — ben hunden leicht ihn auszuscharren werde! — von andern in den himmel erhoben, scheint nur ein getheiltes Urtheil das richtige zu sein. Mit Recht, wie ich meine, wurde auf ihn das Dichterwort angewendet:

An seinem Grabe klagt mit gleichgerechtem Schmerz Die Welt um seinen Geist, doch niemand um sein Herz — mit Recht ein Ausspruch von Tacitus (Ann., 4, 52): "Prosperiore eloquentiae, quam morum fama fuit, nisi quod aetas extrema multum eloquentiae demsit." Das Zwitzterhafte, das Doppelseitige in Bahrdt's Charakter hat seinen Grund im Temperament. Er war durch und durch Sanzguiniker und, weil er sich nie ernsthaft in Zucht und Schule nahm, so hatte er neben den Tugenden auch alle Fehler des Sanguinikers, darunter notorischer Leichtsinn, Sinnzlichkeit, Eitelkeit, Spottsucht die ersten Stellen einnahmen. Er konnte gutherzig sein, aber auch surchtbar ausbrausen, er hatte einen offenen, nur zu offenen Sinn für die Freuden

bes Lebens - Lebsucht pflegte er's zu nennen - und suchte ber widerwärtigen Empfindungen, ftatt fie moralisch auszunuten, so rasch als möglich los zu werden, indem er eine phantastische Zukunft sich erträumte. Borschnell schenkte er ben Menschen sein Vertrauen, um ebenso vorschnell es ihnen wieder zu entziehen, machte leicht Bersprechungen, um sie ebenfo leicht wieder zurückzunehmen, entwarf un= überlegte Plane und mahlte unüberlegte Mittel zu ihrer Durchführung. Bermöge ber Schnellfraft feines Geiftes war er jum Heterogenften befähigt. "Er konnte an eben bemfelben Tage stundenlang jett fpielen, bann eine Lehr= ftunde geben; jest scherzen, bann eine Recension machen; jest Billard fpielen, bann eine Predigtbisposition entwerfen; jett fich mit ber Dekonomie beschäftigen, selbst kochen, und bann an ber Fortsetzung eines literarischen Werkes arbeiten; jest fpazieren geben und bann eine Menge Briefe fchreiben." Aber nie feffelte eine Arbeit ihn allzu lange. Wie es feinem ganzen Leben an fittlicher Saltung fehlt, fo feinem gelehrten Thun an Gründlichkeit. Er ift nicht ein Gelehrter im ftrengen Sinne gewesen, wie er felbst mit bem Mangel an allem Bücherapparat renommirte, aber er hatte bie Gabe eines leichtfliegenden, populären, lichtvollen Bortrage, fein na= türliches Feuer machte ihn zum beliebten, ja hinreißenden Redner, der seinen Buborern, wenn er im langfam-feierlichen Tone und mit andachtstrahlendem Auge im Börfaale fein Gebet begann, Thranen entlockte, fein Wit und fein Scharffinn in Entbedung frember Schwächen gum gefürchteten, satirischen Polemiker. Rur bag er auch bier nie die Schranke ber Anständigkeit innezuhalten wußte, fondern in Muthwilligkeiten, Grobheiten und Lascivitäten fich gefiel. Darum hatte er auch überall einen Schwarm von Gegnern hinter sich ber, und er ift, obwol von Natur eitel, und darum empfindlich, durch langjährige Gewohn= heit zum literarischen Dichauter geworden, ein gehörnter

Siegfried, burch beffen Panger fein Sieb mehr ging. Er war gang ber Mann, auf bie Maffen zu wirken, und er ift burch fein Popularisationstalent - man hat nicht unrichtig auf feine theologischen Schriften als Emblema feten wollen "Semleri Theologia a prolixitate et obscuritate vindicata a C. F. Bahrdtio" - ein bebeutender Bebel ber Aufklärung geworben. "Was Boltaire in Deutschland we= nigstens beim Mittelstande nicht bewirken konnte, biefe Garung leerer Ropfe hat Bahrbt trefflich zu Stande ge= bracht." Aber bas war bas Schlimme, bag bie burch Bahrbt Aufgeklärten immer fich fagen mußten, bag fie ihre Aufklärung einem leichtfertigen Epikureer verdankten, ber fcone Grundfate ergreifend vortrug, ohne fie felbst gu befolgen, beffen ganze Moral eigentlich barin beftanb, baß er bas sinnliche Vergnügen nie bis zur Ueberfättigung genoff, um es besto länger und intensiver geniefen zu fönnen. Der Wahrheit, die er predigte, fehlte die folide, perfönliche Unterlage. Was er burch feine Schriften ber Aufflärung nütte, bas hat er burch fein afotisches Leben ihr geschabet. Run bente man fich einen folden Mann, schnellfertig und ohne innern Salt, in eine fo hochgebenbe geiftige Strömung hineingestellt, wie bie in ber zweiten Balfte bes vorigen Jahrhunderts. Wie mußte er vom Rampfe ber Beifter erfaßt, wie in feinen Strubel gezogen, wie von einem Extrem jum andern gefchleudert werben. Im Rampfe ber weltgeschichtlichen Brincipien, welcher jene Zeit bewegte und beffen Wogenschläge wir jest noch fühlen, ift Bahrdt zerrieben worden, aber nicht durch ihn allein. Dasüber= reiche Mag feiner Mitschuld hat ihm die Sympathie unserer Bergen verwirft. Der gefallene Beld ber Tragodie, er hat fein Leben abgespielt wie eine leichtfertig = luftige Romödie. Er ift beibes zugleich, ber Libertin ber beutschen Aufflärung und bas ihr gefallene Opfer.

## Anmerkungen.

1) Dr. Karl Friedrich Bahrbt's Geschichte seines Lebens, feiner Meinungen und Schidfale. Bon ihm felbft gefchrieben (4Bbe., Berlin 1790 fg.). Bgl. bagn bie Recenfionen in ber Allgemeinen Literatur-Beitung (1792), Rr. 133, u.ib ber Allgemeinen Deutschen Bibliothet, Dr. 112, S. 559-618. (F. C. Laufharb) Beitrage und Berichtigungen au herrn Dr. R. F. Bahrdt's Lebensbeschreibung in Briefen eines Pfalzers. Semper ego auditor tantum nunquamne reponam? (1791.) Laufhard, bamale Mustetier, wurde wegen biefer Beitrage von Bahrdt erfolglos bei bem General von Thabben verflagt. Laufhard's Leben, II, 481 fg. Freimilthige Briefe über Dr. Bahrbt's eigene Lebensbejareibung. Aude aliquid brevibus Gyaris et carcere dignum, si vis esse aliquid! (Berlin und Leipzig 1791). G. G. Bolland , Beiträge und Erläuterungen ju Berrn Dr. Bahrbt's Lebensbeidreibung, bie er felbft verfertiget (Jena 1791). — Bahrbt's Jugenbgeschichte erzählen: D. Bott, Leben, Meinungen und Schickfale Dr. R. F. Bahrbi's aus Urfunden gezogen (Thi. 1, 1790), und R. Prut, R. F. Bahrbt, Beitrage jur Geschichte feiner Zeit und feines Lebens (1741-71), in Raumer's hiftorischem Taschenbuch (1850), S. 595-690, und in: Menichen und Bücher. Biographischer Beitrag zur beutschen Literatur- und Sittengeschichte bes 18. Jahrhunderts von R. Prut (Leipzig 1862), S. 267-368. - Ms Satirifer ift Bahrbt bargeftellt von F. 2. Ebeling, Gefchichte ber tomischen Literatur feit ber Mitte bes 18. Jahrhunderts (Leip= Big 1864), S. 423-444. Wenn Brut meint, nur ein Theologe wurde Bahrbt's Lebensgeschichte vollständig ichreiben fonnen, fo erwidert Ebeling: "Ein Theologe wird lediglich feine Caricatur Bir miffen nun erwarten, wie weit Dr. Ebeling in obiger Darftellung eine Caricaturzeichnung erfennen will. - Geine theologifden Gebanken find gusammengetragen bon 2. Road: Die Freibenker in ber Religion, III, 103-136. - Rurgere Biographien von F. B. Strieber, Beffifche Gelehrtengeschichte, I, 224-258;

Biographie und Silhouette von R. F. Bahrdt (1779); Baffenfamb (?) in ben Rinteler Annalen ber neuesten theologischen Literatur (1790), Beil. 2; im Archib ber Schwärmerei und Aufflärung, berausgegeben von F. B. von Schüt in Samburg, Bb. 3, St. 5 und 6 (unter bem Titel: Materialien gur Lebensgeschichte bes Dr. Bahrbt); bon leng in Schlichtegroll's Refrolog auf bas Jahr 1792, Bb. 1, G. 119-255; Rachtrage bagu im Supplementbanb bes Refrologe für bie Sabre 1790-93, Abth. 2, S. 22-124; von F. C. G. Siriding in feinem Siftorifd-literarifden Sanbbud, I, 84-96; bon Gehren in ber Allgemeinen Encyflopabie, VII, 126; Tholud, Bermischte Schriften, II, 110; Schloffer, Geschichte bes 18. Jahrhunderts, III, 2, 110; Mt. von Geismar (E. Bauer), Bibliothet ber beutschen Auftlärer (Leipzig 1846), I, 5-133; Bergog in feiner R. E., I, 664; Rabnis, Der innere Gang bes beutschen Protestantismus (Leipzig 1854), G. 98; G. Baur in Schmid's Encyflopadie des Erziehungswefens, I, 417. - Reichliche Musbeute liefern: Briefe angesehener Gelehrten, Staatsmänner und anderer an ben berühmten Marthrer Dr. R. F. Bahrdt (1759-89). berausgegeben von D. Pott (5 Thie., Leipzig 1798) und S. M. G. Röfter's Neueste Religionsbegebenheiten für bie Jahre 1778-93. -Bergeichniß ber Schriften Bahrbt's in J. G. Meufel's Lexifon ber beutschen Schriftfteller, I, 143, und in Rötger's Refrolog für Freunde beuticher Literatur, 2. St.

- 2) Mitau und Leipzig 1773. Ein monumentum pietatis hat ihm sein Sohn errichtet unter bem Titel: Vitam viri magnifici Dr. J. F. Bahrdtii carmine descripsit M. C. F. Bahrdt (Leipzig 1762).
- 3) Mit Ausnahme ber zwei Differtationen: Concordia providentiae et libertatis (Leipzig 1762), und De eo, an fieri possit, ut, sublato pontificis imperio, reconcilientur dissidentes in religione christiana? contra Justinum Febronium (Leipzig 1764).
- 4) Es hieß in ber Recension: "Serr Bahrbt hat ber Welt eine Probe bavon, baß er anfange arabisch zu lernen, vorlegen wollen, und die Abhandlung ift ein Exercitium, allein Exercitia lüßt man nicht gleich brucken, sonderlich wenn Fehler wider die Grammatik barin vorkommen."
- 5) Er ließ bamals folgenbe bruden: Zwei Predigten von einer Seele, bie ben Frieden Jesu genießet (Leipzig 1764). Samm-

lung von Kanzelreben über wichtige Wahrheiten ber Religion (Leipzig 1764). Ein Recensent bemerkt zu bieser Sammlung: "Uns soll nur wundern, wie weit herr Bahrbt seine hitze noch treiben wird."

- 6) 2 Bbe., Halle 1763; hollänbisch, Amsterdam 1763. So nach der Angabe Menjel's (Not. 1). Das mir vorliegende Exemplar führt den Titel: Der Christ in der Einsamkeit. Berbessert und mit etlichen neuen Abhandlungen vermehrt (2. Aufl., 2 Thse., Leipzig 1764). Dem zweiten Bande ist angehängt: 1) Absertigung eines Sendschreibens aus B... den 10. Julius 1763 von A. H. S., (2) Kanzelrede von dem Versalle der Religion, 3) Abendgedanken auf alle sieben Tage in der Woche, von dem Versasser des Christen in der Einsamkeit.
- 7) Zwei Briefe an Geren M. R. F. Bahrbt, betreffenb feinen verbefferten Chriften in ber Einsamkeit (Brestan und Leipzig 1764). Bgl. G. Gegner, Lavater's Lebensbeichreibung, I, 215.
- 8) Im Evangelisch-lutherischen Auto be Fé (Abbi's Bermischte Berke, V, 17 fg.). M. Menbelssohn ruft in einem Briefe aus: "O wohl uns, daß ber liebe Gott gütiger ist als Trescho, Ziesgra und Bahrdt!" (A. a. D., III, 325, 334.)
- 9) Sein Inauguralprogramm ", de inclyto bibliothecae electoralis Dresdensis codice bibliorum Ebraicorum manu scripto" (Leipzig 1767) wird von Klot, weil er viele Leute ungenannt aussgeschrieben, lächerlich gemacht in seinen Acta liter., IV, 236.
  - 10) S. A. Erhard in ber Allgemeinen Enchklopadie, VII, 126.
- 11) (3. Chr. F. Schuls) Almanach ber Belletriften für bas Jahr 1782, S. 108. (E. J. Wagenseis) Almanach für Dichter und schöne Geister auf bas Jahr 1785, S. 66. In ein gunsstigeres Licht wird Klotz gestellt von Ebeling (Not. 1), S. 394 fg.
- 12) 2 Bbe., Leipzig und Lübeck 1769 und 1770, nach ber Aussgabe des Montfaucon, mit Hinweglassung der lateinischen Bersion und des mit griechischen Buchstaben geschriebenen hebrüischen Texstes, aber vermehrt mit Barianten und Fragmenten eines Codex der Pauliner Bibliothek in Leipzig. F. Field bezeichnet Bahrdt's Ausgabe als piratical abridgment of Montfaucon's great work.
- 13) Observationes criticae circa lectionem codicum MSS. Hebraeor. (Leipzig 1770), aus brei leipziger Cobices.
- 14) Daß er in Jena mit seinem Gesuche abgewiesen worben, bezeichnet Bahrbt felbst als unverschämte Unwahrheit. Die Bahr-

heit ift, bag er von Jena her im voraus gewarnt wurde, fich ju melben.

- 15) Gotha und Leipzig. Der zweite Band folgte im Januar 1770; 2. Aufl. ohne bes Berfaffers Borwiffen, Eisenach 1785. Ins Hollandische (Utrecht 1781) übersetzt, weil dies Spftem die wahre Salbung habe, und ben echten Geist des Christenthums athme. Damalige Recensenten tadelten übermäßigen exegetischen Auswand, homiletische Tiraden und akroamatische Steischeit, auch die Sonderbarkeiten, daß er den Herrn Christum einst zu umarmen hofft und den Shebruch David's, man meinte aus eigenem Interesse, entschuldigt.
- 16) E. hochw. theol. Facultät zu Wittenberg Responsum, herrn Dr. Bahrbt's Bersuch eines biblischen Systems ber Dog-matif betreffend (Arnstatt 1770). Bersaffer mahrscheinlich Wernsborf.
- 17) S. G. Genich ber jüngere, gelehrter und besignirter Hofund Kunstgärtner (Bogel?), Bersuch, die geilen Ausschößlinge ber Bahrbt'ichen Dogmatif abzuputzen (Leipzig und Jena 1769). Fr. Chr. Detinger, Ermahnung an alle Rechtschaffenen, sich gegen die gottlosen Lehren Bahrbt's und ber Berliner zu waffnen (Heilbronn 1770). Bon einem Freunde (J. H. von Gerstenberg): Hypomnemata zur Bahrbt'schen Dogmatif (Franksurt 1772).
- 18) Nürnberg 1769. Bahrbt fam babei mit einem blauen Auge, b. i. mit einem Berweise und 30 Fl. Gerichtstoften weg. Dagegen erschien: Senbschreiben eines Landpredigers im thüringer Kreise, die lauten Wünsche eines stummen Patrioten betreffend. Avidas ad futile votum spes iuvenis fraenare parat (Leipzig und Wittenberg 1770).
- 19) Abgenöthigte Vertheibigung gegen ein unüberlegtes und wisberrechtliches Responsum ber wittenberger Theologen (Erfurt 1770).
- 20) Actenmäßige Gegenrelation in einem Senbichreiben an herrn Baftor Schmibt (Erfurt 1771).
  - 21) In beffen Reuer theologischen Bibliothet, X, 423 fg., 521 fg.
- 22) Erfurt 1770; zweite von einem Nachbruder beforgte Ausgabe, Sijenach 1780. Außerbem ließ Bahrbt bamals erscheinen: Gieg ber Religion über bas Berberben ber Menschen; eine zu Mühlhausen gehaltene Predigt (Erfurt 1769).
- 23) J. F. Bahrdt, Der evangelischen Sittenlehre Jesu 1. und 2. Theil in kurzen Auszilgen aus ben orbentlichen Sonn= und Festtagspredigten (Leipzig 1765—68).

- 24) 2 Bbe., Erfurt 1770 und 1771. Ift augleich eine Urstundensammlung für Bahrdt's Streitigkeiten in Erfurt. Dagegen: Bescheidene Erinnerungen über herrn Dr. Bahrdt's Briefe über bie suftematische Theologie in einigen Briefen an einen guten Freund, vorgetragen von einem Prediger auf bem Lande, 3. C. M. Pf. z. K. (1770).
- 25) Reueste Religionsbegebenheiten (1779), S. 877 fg. (1792), S. 1 fg. Schwarz, Aus meiner Lebensgeschichte, die Bahrdt'schen Bewegungen in ben Jahren 1771—75 enthaltend (Tholuct's Lite-rarischer Anzeiger, 1834, Nr. 41 fg.).
- 26) Quae vera notio vocabulis νομος, γραμμα, πνευμα, ἐργα in N. T. libris subiecta sit? (Θίεβει 1771). De precibus, quas in nomine Jesu facere iubentur novae societatis statores ad Joh. XIV, 13 (Θίεβει 1771). Schediasma academicum, quo de Theol. Ante-Nicaena quaedam in medium proferuntur, excitandae civium pietati in celebrandis solemnibus paschalibus destinatum (Θίεβει 1773). De genuina interpretatione loci Matth., V, 17, contra Zeibichianas commentationes (Θίεβει 1774).
- 27) Entwurf einer unparteilifden Rirchengeschichte bes Reuen Teftaments. Gin akabemijdes Lebrbuch (Frankfurt 1773).
- 28) Mit Urssperger's Mitarbeiterschaft war übrigens Lavater nicht sehr zufrieden. Er schreibt an Bahrdt: "Urssperger ist ein reblicher, verständiger, aber äußerst operoser Mann. Seine Ibeen von ber Dreieinigkeit sind — daß sich Gott erbarm — aber warum ist benn ber Mann ein Kind — und warum nehmen Sie Kinder zu Mitarbeitern!"
- 29) Mitau 1774 fg. Bahrbt ift nur Herausgeber ber vier ersten Banbe, bann kam bie Allgemeine theologische Bibliothek "in die Hände ber Subler", bis Mursinna (Prosessor der Theologie und Ephorus des resormirten Ghmnastums zu Halle) die Direction erhielt. Urtheil eines Zeitgenossen: "Die Wahrheit ist, daß bei aller in diesem Journal herrschenden Frechheit und Impertinenz doch manchem armen Sünder die Wahrheit gesagt, und nicht selten über Sachen, wo andere nicht mit der Sprache herauswollten, zuerst frei geurtheilt ward."
- 30) Predigten (14.) (Frankfurt 1772). Predigten zur Parasphrase bes Neuen Testaments (2 Bbe., Riga 1773). Die Lehre von ber Verson und bem Amte unsers Erlösers, in Predigten rein

biblisch vorgetragen (Frankfurt 1775). Zwei Prebigten (Halle 1777).

- 31) Briefe eines reifenben Juben über ben gegenwärtigen Buftanb bes Religionswefens unter ben Protestanten. Herausgegeben von einem Laienbruber (1776).
- 32) Halle 1771; neue (Titel =) Auflage unter bem Titel: Betrachtungen über bie Religion Jesu für Denker (Leipzig 1785). Wird auch Gerstenberg zugeschrieben.
- 33) Benner, Pflichtmäßige Erwägungen, Die Religion betreffenb (1. St., Frankfurt 1772). S. E. Teuthorn, Pfarrer in Biebentopf, Abgenöthigter Beweis, daß bie Lehrer ber evangelischen Rirchen und Schulen besonders in Beffen feine Mitbrüder bes Berrn Dr. Bahrbt in Giegen meber finb, noch jemalen fein fonnen (Frantfurt 1772). 3. G. G. Schwarg, Pfarrer, Definitor und außerorbentlicher Brofeffor ber Theologie in Giegen (,,ein Menich, ber ben bodften Grab von Dummheit mit bem lächerlichften Stolz vereinigte"), Abhandlungen für bie Reinigkeit ber Religion, eine Unzeige einiger ber gegen bie Beiloorbnung und Religion ber Chriften überhaupt ftreitenben Brrthumer Berrn Bahrbt's (Frantfurt 1772). Lud, graffich Erbacher Confistorialrath und Brediger gu Michelftabt, Gebanten über bie von herrn Dr. Bahrbt heraus= gegebenen Borichlage (1773). Senbichreiben eines Ungenannten (3. A. Renfer) an feinen niebergefchlagenen Freund, über bie Sturme ber Freigeifter, womit fie unfere allerheiligfte Religion zweifelhaft machen wollen (Frankfurt 1773). Dagegen, Beweis, bag bie neue Lehrart in ber Theologie, bie Bahrbt ju Giefen vorgeschlagen bat, gar wohl anzunehmen fei (1775). Damals fchrieb ihm Meufel aus Erfurt: "Ihre Mugen find boch wieber wader? Ich wünfch' es febr, benn Gie brauchen fie, wenn Gie alle bie Schmäbzettel lefen und miberlegen wollen, bie aus allen Winkeln auf Gie qu= fliegen. Der Teuthorn muß ja ben Teufel im Leibe haben."
- 34) Goethe's Werfe. Ausgabe letter Hand, Bb. 33, S. 82 fg. 3. A. Repser, Pfarrer in Massenheim, Das gerettete Eben von den salschen Erklärungen des Dr. Bahrdten Freundes (Franksurt 1772). Dagegen (Bahrdt): Sendschreiben an den Herrn Repser, treuen hirten der Heerde zu Massenheim, von dem Verfasser Ebens (1772) Hierauf als Antwort: J. A. Repser, Neue Zugabe zu seinem gerretteten Eben und kurze Absertigung des Sendschreibens an den

treuen hirten zu Maffenheim, nach ber Revision abgebruckt (Frankfurt 1775).

- 35) 4 Bbe., Riga 1773 fg.; zweite veränderte Auflage, mit Beglaffung der Worte auf dem Titel "in Briefen und Erzählungen", 2 Bbe., Frankenthal 1777; dritte Auflage unter dem Titel: Das Neue Testament oder die neuesten Belehrungen Gottes durch Jesum und seine Apostel, verdeutscht und mit Anmerkungen versehen, 2 Bbe., Berlin 1783. Nachdruck (worin jedoch bemerkt ist, wo Bahrdt falsch überseht, etwas ausgelassen oder etwas eigenmächtig eingeslickt hat) unter dem Titel: Die letzten Offenbarungen Gottes, d. i. die Schristen des Neuen Testaments übersseht, mit Borrede, durchgängigen Berichtigungen und Anmerstungen versehen von P., Bd. 1, welcher die Lebensgeschichte Jesu nach den Erzählungen des Matthäus und Markus enthält (Franksturt 1780). Bb. 2 und 3 begreisen das Evangelium Johannis und die beiden Schristen des Lufas.
- 36) Im Gegensat zu Michaelis, bessen Bibelübersetzung Bahrbt in seinen "Kritiken über die Michaelis'sche Bibelübersetzung" (Franksturt 1773) unreinen und oft ganz unbeutschen Ausbruck zum Borwurf macht. "Das schöne Lieb Mosis ist größtentheils, wie die poetischen Stücke alle, die Herr Michaelis unter die Hände bestommt, durchwässert und in ein büsteres Nachtstück verwandelt worden."
- 37) "Wenn biefer Commentar kommen wird? Ihr mußt Gebuld haben. Setzt geht noch die Nordluft. Drehet fich ber Wind, foll er eilenbs kommen."
- 38) Repser, Beweis, daß Dr. Bahrdt die Spriiche des Neuen Testaments, so von der Gottheit Christi handeln, in seiner neuen Nebersetzung salsch übersetzt habe (Franksurt 1775). Die Frage, ob Ehristus wahrer Gott sei, aus den neuesten Offenbarungen von Herrn Dr. Bahrdt beantwortet (Halle 1775). Sendschreiben eines Predigers im Elsaß an seinen in Gießen studirenden Sohn über des Dr. Bahrdt Neueste Offenbarungen (Strasburg 1775). Ansmerkungen über Herrn Dr. Bahrdt's Neueste Offenbarungen (Franksurt 1779). Andere Flugblätter: Eines geschworenen Feldschützen Anfrage wegen des Meineids an den hochw. Herrn Bahrdt, Dr. der Heiligen Schrift und geistlichen Professor des christlichen Glaubens in Gießen (Franksurt 1774). Toleranzbrief an die oberhesssisch Geistlichkeit (Franksurt und Riga [Hersfeld] 1774). (Köster) Uns

terthänige Borstellung, ben Krieg ber Protestanten mit ben Bersbesserrin ihres Lehrbegriffs zu endigen und eine heteroboxe Unisversität anzulegen (Teutschland [Gießen] 1776).

39) Samburg 1773. Bgl. G. R. Röpe, J. M. Goeze. Gine

Rettung (Samburg 1860), S. 85.

40) Schon 1771 heißt's in ben Briefen an Bahrbt (I, 131) über Götze: "Seinesgleichen an Bitterkeit, hinterlift und unverschämter harte ift wol unter ben itt lebenben Orthodoxen nicht zu finden." Selbst Lavater (I, 311) rebet von Götzischer Lieblosigkeit.

- 41) Goethe erzählt auch noch folgende Geschichte von Bahrbt: "Biele, die es mit Lavater gut meinten, fühlten einen Kitzel, ihn zu versuchen. Man erlaubte sich den Scherz, Bahrdt's Porträt statt des meinigen abzuschien, wogegen eine zwar muntere, aber donnernde Epistel zurückfam, mit allen Trümpfen und Bethenerungen, daß dies mein Bild nicht sei, und was Lavater sonst alles zu Bestätigung der physiognomischen Lehre bei dieser Geslegenheit mochte zu sagen haben."
- 42) Frantsurt 1776; 2. verm. Auss., ebenb. 1777. Auszug in ber Allgemeinen Dentschen Bibliothek, 31, 344. Geschichte bes Einweishungssestes bes Philanthropins zu Marschlinz (Franksurt 1776). Dagegen: Balle, Hofprebiger zu Kopenhagen, Schreiben an bas Philanthropinum in Marschlinz (bie Philanthropine ber Ehre Gottes und ber Formulae concordiae offenbar nachtheilig). Bgl. Gebanken über ben Philanthropinismus (Manheim 1777), S. 74.
- 43) In seiner Abhandlung über ben Zwed ber Erziehung überhaupt, welche Campe's Allgemeine Revision bes gesammten Schuls und Erziehungswesens (Hamburg 1785) eröffnet (I, 1—124), forbert er, baß ber Zögling, sobald sein Berstand die nöthige Reise hat, ausmerksam gemacht werde auf das Wesen der Religion überhaupt und daß er dieses unterscheiden serne von der öffentlichen oder Sestenresigion.
- 44) Abgebruckt in: Gedichte dieses Naturalisten (Bahrdt's Silhouette steht auf dem Titelblatt (Germantown bei Philadelphia [Berlin] 1782; 2. Ausl., Germanien [Halle] 1792). Die Gedichte, zum Theil satirische Aussälle, sind ohne allen poetischen Werth. In der "Aussilhrung des Plans Jesu" (Not. 82), VI, 660, heißt's bei Schilderung eines Bösewichts: "Rühl war sein Name."
- 45) Erste Nachricht an bas Publifum von Errichtung eines leiningischen Erziehungshauses oder bem wirklichen britten Phi-

lanthropin auf bem hochgräflichen Schloffe zu Beibesheim im oberrheinischen Kreise. (1776). Zweite Nachricht (1777). Bgl. Cphemeriben ber Menschheit (1776), St. 11 und 12.

- 46) Auch aus ben wohlseilen Ausgaben ber Classifter und ans berer Werke, die gebruckt werden sollten, ist nichts Rechtes geworden. Der Nachdruck aber der theologischen Artikel aus der Allgemeinen Deutschen Bibliothek, den Bahrdt "zum Besten der Nation" ansing, wurde auf Nicolai's Betrieb als eine Schändlichseit von Regierungs wegen untersagt. Darauf bezieht sich die "Leserliche Epistel an den Marktschreier R. F. Bahrdt in Dürkheim a. d. Haardt und seinen Consorten J. F. Gillet als das erste Berschreibungsbillet mit der Inschrift der philanthropinische Eselssfopf, oder der in dem philanthropinischen Gaunernest gesuchte Goldstopf", worin Bahrdt als ein ewiger Windbeutel, philanthropinischer Dieb und allgemeiner Räuber aufgesührt wird.
- 47) Der Pfarrer Bohme in Beidelberg ergablt: Gine Dienftmagb auf bem beibesheimer Schloft habe aus Dr. Bahrbt's Lenben eine Ambe gezogen und fei mit zwei Madden niebergekommen. Die Rinder wurden, weil bie Berpflegungstoften ausblieben, formlich erponirt. Die größte Schandlichkeit bei ber Sache war, bag Bahrbt in einer mehrern Personen vorgezeigten Schrift bie Pater= nität feinem besten Freunde Beres guschob (Briefe an Bahrdt, II, 186). Ferner wird berichtet, bag er einmal feine gute Frau gum nadenben Babe im Beiber bes beibesbeimer Schlofigartens am bellen Tage beredete, und als er mit ihr im Baffer platicherte, nun bie philanthropinischen Zöglinge ale Bufchauer einführen ließ. S. "Beitrag zu Beren Dr. Bahrbt's Lebensgeschichte mahrend feines Aufenthalts in Dürkheim und Beibesheim" (Neueste Rel. Begebenbeiten, 1792, G. 78 fg.) und "Der mabre Charafter bes Berrn Dr. R. F. Bahrdt, in vertrauten Briefen geschilbert von einem nieberländischen Bürger" (1779).
- 48) Bei Lautharb (Not. 1), S. 156. Bgl. Fragment ber Geichichte eines Menschensohns (Gijenach 1787).
- 49) (h. G. von Bretschneiber) Löw Bär Isak, ben niemanb fennen will; ein Beitrag zu Bahrdt's Leben im Nekrolog und zu mehrern Recensionen über Bahrdten (Warschau 1795); in Wiestand's Neuem Teutschen Merkur vom Jahre 1795, St. 6, S. 189.
- 50) Bon ihm ergählt Bahrbt in feiner Gelbftbiographie, er habe ibn in London mit ben Saufern ber Luft bekannt gemacht.

Wendeborn erklärte das in den beutschen Zeitungen für die schändslichste Lüge, die je mit frecher Unverschämtheit in die Welt hineinsgeschrieben wurde. "Gebt", sagt er mit Shakspeare, "jeder ehrslichen Hand eine Beitsche, und peitsch den schändlichen Kerl nackend durch die Welt." S. Herrn Pastor Dr. Wendeborn's Erklärung gegen Herrn Dr. Bahrdt (Neueste Rel. Begebenheiten, 1791, S. 255 fg.), und Wendeborn, Erinnerungen aus meinem Leben (Hamburg 1813), I, 266 fg.

- 51) Die Urkunden abgebruckt in Neueste Rel. Begebenheiten, 1778, S. 90, 1779, S. 128. Briefe an Bahrbt, II, 37-51.
- 52) Gutachten zweier theologischen Facultäten ber murzburgichen und göttingichen, auf allerhöchsten Befehl seiner kaiferlichen Majestät über bie Uebereinstimmung herrn Dr. Bahrbt's zu heibesheim mit ben reichsgesemäßigen Lehrspftemen ausgesertiget. (Berlin und Leipzig 1779).
- 53) Unterthänigstes Gutachten wegen ber jetigen Religionsbewegungen besonbers in ber evangelischen Kirche, wie auch über bas faiserliche Commissionsbecret in ber Bahrbt'ichen Sache (30. Marg 1780).
- 54) Bon ber Gerichtsbarkeit ber höchsten Reichsgerichte in geists lichen Sachen, bei Gelegenheit bes neuesten Dr. Bahrdt'schen Rechtssfalls (1779). G. L. Böhmer, Oratio de Jure cognoscendi et statuendi de tolerandis his, qui communes religionum in Germania approbatarum doctrinas publice impugnant (Götstingen 1779). C. H. Geisser, De iudicio super Religione aliorum ferendo Disputatiuncula (Marburg 1779).
- 55) Anmerfungen über bie Schrift unter bem Titel: Bon ber Gerichtsbarteit ber bochften Reichsgerichte in geiftlichen Sachen (Frankfurt und Leipzig 1779).
- 56) Ein Borlaufer bavon, ein Formular ju einem Symbole ich im Beibesheimer literarischen Correspondengblatt, 12. St.
- 57) Bahrdt's Glaubensbekenntniß mit Anmerkungen versehen (1779). Gebanken über Dr. Bahrdt's Glaubensbekenntniß von einem evangelischen Christen (Darmstadt 1779). G. A. Horrer, Untersuchung des Bahrdt'schen Glaubensbekenntnisses (Leipzig 1779) (ungenilgende Candidatenarbeit). Einige biblische Zeugnisse gegen den Bahrdt'schen Unglauben in seinem berüchtigten Glaubensbekenntniß, gesammelt von einem Landschulmeister (1779) (populär).

Schreiben eines Schulmeisters (Hamazarius) im sächsischen Erzegebirge an seinen Nachbar über bas Bahrbt'sche Glaubensbekennteniß (Frankfurt und Leipzig 1780). Ein Wort ber Liebe an Herrn Dr. Bahrbt wegen seines Glaubensbekenntnisses (1779) (unerheblich). M. L., Schreiben an einen Freund in G., den Herrn Dr. Bahrbt und seinzig 1779). Dr. Bahrbt's Glaubensbekenntniß betreffend (Berlin und Leipzig 1779). Dr. Bahrbt's Glaubensbekenntniß widerlegt von Orthonoëte (d. i. Kehser, Pfarrer in der Herrschaft Epstein, Not. 34) (1780). G.F. Dessseld, Winke der gesunden Philosophie an Dr. Bahrbt und Gründe der Lossgagung von Dr. Bahrbt's Glaubensbekenntniß (1780). B. Stattler, S. S. Th. D. et Procancellarii Universitatis Anglipolitanae, Epistola paraenetica ad Virum el. Doctorem C. F. Bahrdt ex occasione Professionis sidei ad isto ad Caesarem missae. Eustadii 1780. Ueber Bahrbt's Glaubensbekenntniß in den Neuen Miscellaneen (Leidzig 1780), St. 8, S. 265—294.

58) Dr. Bahrbt's berüchtigtes Glaubensbekenntniß aus alter guter Bekanntschaft von Wort zu Wort berichtigt von Dr. J. F. Teller (Leipzig 1780). (Paraphrase und Interpolation des Bahrdt's schen Glaubensbekenntnisses, wodurch dasselbe ein orthodoges Anssehen erhalten hat.) Wohlmeinende Uebersicht des von Dr. Teller aus alter Bekanntschaft von Wort zu Wort berichtigten Bahrdt'schen Glaubensbekenntnisses, beutlicher aus Licht gestellet (Leipzig 1780).

59) Dr. Bahrdt's Glaubensbekenntniß methodice beantwortet von J. E. L. (1779). Jesus Christus, ber gläubigen Seelen Ein und Alles, um welches zürnet und eisert des Glaubens Tochter, die brünstige Liebe, welches bestätigt und beweiset die methodische Antwort auf Dr. Bahrdt's Glaubensbekenntniß, als auch Dr. J. F. Teller's wohlverdienter Theil, welchen er hier bekommt, von J. C. Lukas (1780) (ist, wie Bahrdt schreibt, durch seine selbswerlegten Invectiven bankrott geworden und endlich Hungers gestorben).

60) Des Berrn Dr. Bahrbt's Glaubensbefenntnig mit Ansmerkungen (Belle 1780).

61) Unmaßgebliche Gedanken eines Laien über Herrn Dr. K. F. Bahrbt's Glaubensbekenntniß (im Tentschen Merkur vom Jahre 1779, brittes Bierteljahr, S. 170 fg. und 218 fg.).

62) Dr. A. F. Bahrbt's Leben, Schickfale u. f. f. (1780). (hier wird Bahrbt's Tob fingirt, es werden bie Ursachen beffelben, ber merkwirrdige Leichenconduct u. f. w. elend genug beschrieben.) Das ausgesuchte Kleeblatt ber Marktschreier, ber Staupenbrilder und

Musge Sanc-Fason, ihr Spiefigeselle. Borber geben noch bie Bunfche einiger Narren, und hintennach folgen ein paar Worte, betreffend: ben Dr. Bahrbt, Professor Trapp und ben P. U\*\*\* (Pastor J. H. Ulrich in Berlin) als ungenannten Beobachter auf einer Reise durch die preußischen Staaten. Das Ende macht eine Zugabe, welche man beliebe selbst nachzuschlagen. Gedruckt zu Colln am Rhein 1780.

- 63) Gespräch zwischen Bostaire und Herrn Dr. Bahrbten im Reiche ber Tobten, in welchem biefelben einander ihre Begebensheiten erzählen (1780). Geheime anonymische Briefe aus bem Reiche ber Schatten an Herrn Dr. Karl Friedrich Bahrdt, von Bostaire u. s. f. Die Maske so, wie sie gewesen ist. Gin kleines Nachspiel (1781). Auch unter dem Titel: Die grüne Briefstasche voll Analecten an Herrn Dr. R. F. Bahrdt von Bostaire u. s. f.
- 64) A. L. Schlözer's Briefwechsel, V, 332. VI, 82. Briefe, Bahrbt's Flucht von Dürkheim betreffenb (Briefe an Bahrbt, III, 221—286). Die Forberung ber Creditoren besief sich über 14000 Fl. Die ökonomische Gesellschaft, bafür in Anspruch genommen, wurde in 15 für sie unglückliche Processe verwickelt.
  - 65) Lauthard's Leben, III, 463.
- 66) 3. Chr. Förster, Uebersicht ber Geschichte ber Universität zu Halle (Halle 1794), S. 213. 3. Chr. Hoffbauer, Geschichte ber Universität zu Halle (Halle 1805), S. 355.
- 67) Halle 1779. Das Bahrbt'iche Glaubensbekenntniß wiberstegt von Dr. J. S. Semler, nebst ben beiben Gutachten ber theostogischen Facultäten zu Würzburg und Göttingen über bas Bahrbt'siche Reue Testament im Auszuge (Erlangen 1779).
- 68) Auf biefes, ihm auch in "Mochel's Urne", wie er meinte, beigelegte Spitheton erwidert Bahrdt: "Ich trinfe Bein wie herr Semler und werbe auch in Gesellschaften durch den Bein gewöhnlich vergnügter und munterer, als ich im Anfang war, wie herr Semler: aber ich habe nie vom Trinken Profession gemacht."
- 69) Aurze Erffärung über Herrn Dr. Semler's Antwort auf bas Bahrbt'iche Glaubensbekenntniß (Berlin 1779). Er hat ferner Semler's Spftem und Charakter aufgebeckt in seinen "Neuen Literaturbriefen" (Bb. 1, Berlin 1786). Diese Briefe, welche die reifften Resultate seiner Lektüre ber Welt vorlegen sollten, erklärt Bahrbt selbst für einen unreifen Einfall. Er wird übrigens gegen Semler gerechtsertigt von Basedow: Eine Urkunde des Jahres 1780

von der neuen Gefahr des Christenthums durch die scheinbare Semlerische Vertheibigung besselben (Dessau 1780) und im Eingang zu J. A. Starch's Freimitthigen Betrachtungen über das Christenthum (Verlin 1780). Dagegen Th. G. Hegelmaier, Die freimütthigen Betrachtungen über das Christenthum geprüst (Tübingen 1780 fg.). Semler, Ueber die freimütthigen Betrachtungen über das Christenthum (in Semler's Theologischen Briesen [Leipzig 1781], 1. Sammlung, S. 1—108). Bgl. H. Schmid, Die Theologie Semler's (Nördlingen 1858), S. 176 fg.

70) Allgemeine Deutsche Bibliothek, 43, 1, 45. Semler wollte aber die heiligen Rechte der protestantischen Kirche wider einen groben Berstoß behauptet haben. S. bessen Briefe über die Rescension in der Berliner Bibliothek, das Bahrdt'sche Glaubensbekenntniß betreffend (in Semler's Theol. Briefen, 1, 109—182).

71) Eine Erklärung an das Publikum über das Bahrdt'sche Glaubensbekenntniß von ihm selbst (Berlin 1780), abgedruckt in Neueste Rel. Begebenheiten, 1780, S. 433—447. Dagegen J. Chr. Lufas, Bahrdt's neuerlich ausgeheckte Erklärung an das Publikum über sein Glaubensbekenntniß bestrafend widerlegt (Leipzig 1780).

72) Die Actenstücke in ben Briefen an Bahrdt, III, 119-146.

73) "Rur für meine Zuhörer bestimmt" (Halle 1780; 2. Aufl., Deffan 1782; 3. Aufl., Leipzig 1787). Seine "Rhetorif für geistliche Rebner" (Halle 1785; 2. Aufl. mit Vorrebe und Zusätzen von J. D. Büchting, Halle 1798) ist eine Compilation aus ebengenanntem Versuch und seiner in Gießen berausgegebenen Homiletik.

74) Institutiones logices (Salle 1782). Institutiones Meta-

physices (Halle 1782).

75) Des Tacitus Annalen 1. und 2. Buch; ein Probestille für Kenner (Dessau 1780). C. Tacitus' sämmtliche Werke übersetzt (2 Bbe., Halle 1781; 2. Aust., 3 Bbe., Wien und Prag 1801). Auch unter bem Gesammttitel: Sammlung ber classischen, römisschen und griechischen Geschichtschreiber (Bb. 1, übersetzt von Dr. K. F. Bahrdt, Halle 1781).

76) Juvenal's Satiren in einer metrischen Uebersetzung (Dessation 1781). Reue verbesserte Auflage unter bem Titel: Juvenal, überssetzt und mit Anmerkungen für Ungelehrte versehen (Berlin 1787). Gegen das ganze Bahrdt'iche Uebersetzungswesen: Etwas über die neuesten Uebersetzersabriken der Griechen und Römer in Deutschsable land (Winterthur 1782).

77) 2 Bbe., Berlin 1787. Auch anonym (um bie Recenfenten au täufden) unter bem Titel: Ausführliches Lehrgebäube ber Re-. ligion, erbaut auf ber reinen und unvermifchten Lehre Jefu (Berlin 1787; 2. Aufl., Salle 1790; 3. Aufl., Salle 1791; 4. Aufl., unter bem Titel: Moral für alle Stände. Mit Borrebe, Berbefferungen und Zufäten von B. A. Teller, 2 Bde., Berlin 1797). 218 Bb. 3 bazu ericbien: Rechte und Obliegenheiten ber Regenten und Unterthanen in Beziehung auf Staat und Religion (Riga 1792). Unbere Abzweigungen: Chriftliches Sittenbuch fürs Gefinde, worin bemfelben eine Unleitung gegeben wird, fich burch treue Beobachtung feiner Pflichten glüdlich gu machen und feinen Stand zu erleichtern. Rebft Unzeigen eines fehr wirkfamen Mittels für Berrichaften, gutes und getreues Gefinde gu befommen (Ber= lin 1786; 2. Aufl., Berlin 1789; hollanbifd 1787). Sandbuch ber Moral für ben Bürgerftanb (Salle 1789; 2. Aufl. ebenb. 1791). Nachgebruckt unter bem Titel: Chriftlicher Gitten- und Lebensunterricht für ben Burger und Landmann, worin benfelben eine praftische Anleitung gegeben wird, sich einzig und allein burch treue Beobachtung ihrer Pflichten zeitlich und ewig glücklich gu machen (Brunn 1791; bollanbijd von G. Bolfert, Dorbrecht 1790), binnen acht Tagen von Bahrbt im Gefängniß geschrieben.

78) Derselbe Gebaufe liegt Bahrbt's Compendium religionum omnibus sectis accommodatum (Dessau 1782) junt Grunde.

79) (h. Bengenberg) Kurze Bemerfungen über Dr. Bahrbt's Spftem ber moralischen Religion, für meine beutschen Brüber (Frankfurt und Leipzig 1788).

80) 2 Bbe., Berlin 1780. Bb. 1: Geschichte von Erschaffung ber Welt bis auf die Zerstörung Jerusalems burch die Römer. Bb. 2: Glaubens und Sittensehren, erbanliche Geschichte aus bem Buche Hiob genommen.

81) Briefe über die Bibel im Bolfston. Eine Bochenschrift von einem Prediger auf dem Lande (5 Quartale, Halle 1782 und 1783; holländisch, Haag 1783). Dagegen: J. G. Schultheß, Die Wahrheit und Bürde der ersten evangelischen Erzählungen, allernächft gegen die Briefe über die Bibel im Bolfston vertheibigt. (Zürich 1783). E. F. Löschigt, Eines Landpredigers Briefe an seinen Freund, ob die Briefe über die Bibel im Volkston Wahrsheit sein können (1. Stück, Leipzig und Schleiz 1786).

82) Ausführung bes Plans und 3medes Jefu. In Brie-

fen an Wahrheit suchende Leser (10 Bbe., Berlin 1783—85; bas 11. und 12. Bändchen, Berlin 1791). Dagegen: F. B. Reinhard, Bersuch über den Plan, welchen der Stifter der christlichen Religion zum Besten der Menschen entwarf (4. Aust., Wittenberg 1798), S. 161 fg. Andere sich hieran reihende Werke Bahrdt's: Die sämmtlichen Reden Iesu aus den Evangelisten ausgezogen und in Ordnung gestellet zur Uebersicht des Lehrgebäudes Iesu (2 Bde., Berlin 1786 und 1787). Fata et res gestae Jesu Christi Graece ex quatuor Evangelistis ordine chronologico in usum scholar. et praelection. academicar. (Berlin 1787). Analytische Erksäung aller Briese der Apostel Iesu. Ein Magazin für Prediger und sür alle, die in der Heiligen Schrift seste und beruhigende Ueberzeugung suchen (3 Bde., Berlin 1787—89).

83) Griechisch beutsches Lexikon über bas Neue Testament, nebst einem Register über Luther's beutsche Bibel, welches auch Unge-lehrte in ben Stand setzt, bies Wörterbuch zu gebrauchen und sich über Dunkelheiten ber beutschen Bibel Raths zu erholen (Berlin 1786).

84) Magazin für Prediger, ober Sammlung neu ausgearbeisteter Predigtentwürfe über die sonns und festtäglichen Evangelien und Episteln, sowie über freie Texte auf Casualfälle (12 Bbe, Züllichau 1782—91).

85) Ueber ben Berföhnungstod Jeju Christi (2 Thie., Erlangen, 1778 und 1779).

86) Apologie ber gesunden Bernunft, durch Gründe ber Schrift unterstützt, in Bezug auf die driftliche Berföhnungslehre. Herrn Dr. Seiler gewidmet (Basel [Züllichau] 1781). Auszug daraus bei Baur, Lehre von ber Berföhnung, S. 515 fg.

87) Kirchen und Retheralmanach aus Jahr 1781. Häresiopel (Züllichau). Im Berlag ber Ecclessia pressa. Kirchen und Ketheralmanach. Zweites Duinquennium, ausgesertigt im Jahre 1787. Gibeon (Berlin), gedruckt und verlegt bei Kasimir Lauge. Ipse fecit (nur eine neue, vermehrte Aussage des Almanachs von 1781). Nachahmungen: Katholischer Fantasten- und Predigeralmanach. Rom, Madrid, Lissaden und München (Nürnberg), auf Kosten der heisigen Inquisition (4 Jahrg., 1783—86). Almanach der Heisigen auf das Jahr 1788, mit 13 saubern Kupfern und Mussik. Rom, mit Ersaubniß der Obern. (G. F. Rebmann) Obscurantenalmanach (3 Bee., Paris [Astona] 1798—1800). (G. A. Horrer) Almanach silr Prediger, die sesen, forschen und denken,

auf bas Jahr 1786 (Beißenfels und Leipzig 1785). (J. D. Thieß) Neuer Kirchen- und Ketzeralmanach auf bas Jahr 1797 und 1798 (Deutschland [Schleswig], bei Pfeilschmid's Erben). (J. G. Grohmann) Satirisch-theologischer Kalender auf das Jahr 1800. Un der Ausfertigung eines Buchhändler- und Buchbrucker- almanachs ist Bahrdt durch den Tod verhindert worden. Lgs. Lankhard's Leben, II, 476.

- 88) Epistel an ben Verfasser bes 2. Oninquenniums vom Kirschen- und Reteralmanach. Ecce iterum Crispinus! (1787). Auch abgebruckt in der Allgemeinen Dentschen Bibliothek, 76, 2, 586—592. "Der Berfasser der Epistel", schreibt Spazier 3. Juli 1788 an Bahrdt, "ist rathen Sie einmal Trapp. Sie haben ihn ohne seine Erlaubniß dem Publikum als Schreiber des Erdbebens (Not. 96) genannt. Das hat er im Ernste sehr übel genommen und er hat Schaben davon gehabt. Lieber, guter Doctor, schonen Sie doch ja mehr Ihre Freunde!" Eine andere Satire: "Sendschreiben eines spanischen Esels an seine Berwandten in Deutschland" (Madrid 1786), eine der wisigisten Gelselungen, welche Bahrdt für seinen Almanach empfangen haben soll, kenne ich nur aus der Anführung Ebeling's (in dem Not. 1 genannten Werke, S. 430), dem es jedoch auch nicht möglich war, ihrer habhaft zu werden.
- 89) Das geht auf eine Stelle ber Borrebe im 2. Quinquennium, wo Bahrdt sagt: "Wenn übrigens bei der Revue, die ich
  jetzt halte, im Auf- und Absprengen vor der Fronte des theologischen Corps mein kleiner Schimmel von ungefähr einen treten
  oder, von den Fliegen und Wespen unruhig gemacht, mit dem
  Schweif Eins unter die Nase geben sollte, so bitte ich solchen Unfall nicht auf meine, sondern auf meines Schimmels Rechnung
  au setzen."
- 90) Kirchen = und Reteralmanach, auf bas Jahr 1786, ober Musterliste über bas theologische Freicorps aus bem Kirchen = und Ketzeralmanach aufs Jahr 1781. Herausgegeben vom Hauptspafter \*\*\*\* in H. Orthoboxiopel; im Berlag ber theologischen Militärschule (Bedmann in Gera). Der Berfasser ift jedenfalls in Halle zu suchen.
- 91) Rebe an bem Gebächtnistage ber Reformation, worin Luther's Berhalten bei ber Wieberherstellung ber reinen evansgelischen Lehre mit bem Berhalten ber sogenannten neuern Resformatoren verglichen wirb (1782).

- 92) Des schriftgländigen Queblindurgischen Publifums Rothewehr gegen ben Schulmeister auf Gibeon (Queblindurg und Leipzig 1783). Motto: "Du Heuchler, zeuch am ersten ben Balfen aus beinem Auge!" Matth. 7, 5. C. Chr. Boigt, Etwas wider die neuen Reformatoren, besonders ben Schulmeister zu Gibeon (Deffau 1783).
- 93) Appellation an das Publikum wegen einer Censurbedrückung, das Systema theologicum betreffend, welches zu Oftern erscheinen wird (1785). Aussührliche Besprechung der Schriften dieses Streites in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek, 65, 2, 571—610.
- 94) Erklärung der theologischen Facultät zu Halle liber Herrn Dr. K. F. Bahrdt's Appellation an das Publikum wegen einer Censurbedruckung (Halle 1785); versaßt von Rösselt. Bgl. Niesmeher, Leben Rösselt's, I, 40.
- 95) Abgedrungene Replik auf die Erklärung der theologischen Facultät zu Halle gegen die Appellation aus Publikum wegen einer Censurbedrückung (Berlin 1785). Ein "verrückter" leipziger Magister Masius hatte in einem "Sendschreiben der vereinigten Religionslehrer an die Christenheit" (Leipzig 1784) Bahrdt offendaren Naturalismus schulb gegeben, auch von F. R. von Grossing, einem Exjesuiten und Stister des Nosenordens, erzählt, der darauf sinne, römischer Papst zu werden und dann den Dr. Bahrdt zum Cardinal machen wolle. Bahrdt uennt das am Schluß der Replik halb wahre und halb lügenhaste Tretschereien.
- 96) Bollständig abgedruckt bei M. von Geismar (Not. 1), S. 48 fg. Die Satire geht also nicht auf die Universität Erfurt, wie Sbeling (Not. 1), S. 444, meint, sondern auf Halle, wie schon ber Titel lebrt.
- 97) Systema Theologiae Lutheranae orthodoxum cum brevi notatione dissensionum recentiorum opera Dr. Caroli Friderici Bahrdt (Salle 1785).
- 98) Ueber bas theologische Studium auf Universitäten. Er. Excellenz bem föniglichen Staatsminister und Obercurator Freiberrn von Zeblitz gewidmet (Berlin 1785). Auszug bei Ständlin, Geschichte ber theologischen Wissenschaften, II, 321 fg.
- 99) Hamburg (Berlin) 1786. Bgl. Röpe, J. M. Goeze, S. 275. Röpe brauchte nicht erst "sämmtliche Zeugnisse bamaliger Zeit" für Bahrbt's Autorschaft aufzurufen, ba Bahrbt selbst in seiner Autobiographie, IV, 146, sich offen als Berkasser bestannt bat.

100) C. F. Bentowit, Dr. Bahrbt auf feinem Weinberg. Auch ein Beitrag zu beffelben Leben und Charafter (Deutsche Monats-fchrift, 1792, III, 115—136).

101) Ma Lama, ober ber Ronig unter ben Schäfern. Auch ein golbener Spiegel (2 Bbe., Salle 1790, Görlit 1795).

102) Sie wird launenhaft und anspruchsvoll geschilbert. Das gegen schreibt heres, ber sie als hausfreund wohl kannte (1781):
"Das Schicksal bieser vortrefslichen Frau gehört mit unter die bunkeln Wege ber Vorsehung. Sie hat schon schrecklich gelitten. Auch mit der zärtlichsten Liebe können Sie ihr nicht alles vergelten. Selbst daß sie ihre Pretiosen hergegeben, ist wieder ein Zeichen ihres guten herzens." Es ist auch ein Zeugniß ihrer edeln Gesinnung, wenn sie in der letzten triben Zeit ihrer Ehe schreibt: "Sobald der liebe Mann nicht mehr zum heiligen Abendmahl ging, ist leider nun auch Gott von uns gewichen."

103) Benfowig: "Chriftine schien ein gutmilthiges Mabchen zu sein, konnte aber schlechterdings auf Schönheit keinen Anspruch machen, und in biesem Fall war ber Geschmad bes Doctors sehr zu bewundern."

104) Bb. 5 ber Briefe an Bahrbt enthält die Geschichte ber Deutschen Union ober ber Zweiundzwanziger nebst dem vorzügslichsten Briefwechsel berselben (Leipzig 1798), auch unter dem Titel: "Pragmatische Geschichte und endlicher Aufschluß der Deutschen Union ober der Zweiundzwanziger, aus ihren Urfunden entwickelt." Actenstücke, die berüchtigte Deutsche Union, oder die Gesellschaft der Zweiundzwanziger betreffend (in A. L. von Schlözer's öffentslichem und Privatleben, II, 48—57). Bgl. Neueste Rel. Begebensheiten, 1789, S. 116 fg. M. von Geismar (Not. 1), S. 96—133. Berliner Monatsschrift von Gedike und Biester, XIII, 282 fg. Allgemeines Handbuch der Freimanrerei (Leipzig 1862), I, 226.

105) Horus ober Aftrognostisches Endurtheil über die Offensbarung Johannis und über die Beissagungen auf den Messias, wie auch über Jesum und seine Jünger. Mit einem Anhange von Europens neueren Aufklärung und von der Bestimmung des Mensichen durch Gott. Ein Lesebuch zur Erholung für die Gelehrten und ein Denkzettel für die Freimaurer. Ebenezer, im Berlag des Bermunfthauses (Gebauer in Halle) (1783; neue Ausl., 1784.) Der Berfasser (Chr. E. Wünsch), Professor in Frankfurt, hält Jesum und die Apostel nicht für Betrüger, aber für einfältige und irrende Enthusiasten.

106) Aus biefen brei Buchstaben murbe gefolgert, Bahrbt fei ein unmittelbares Wertzeug ber Jesuiten. Bgl. Schreiben eines Preußen an herrn Ritter von Zimmermann (Frankfurt 1790), S. 51.

107) Zamor, ober ber Mann aus bem Monde. Kein bloger Rosman (Berlin 1787). Nach Bahrdt's Bersicherung ist die Häftetes Buchs fremder Beitrag. Bon Bahrdt soll auch eine Schrift unter bem Titel: Bollendeter Aufschluß des Jesuitismus und des wahren Geheimnisses der Freimaurer (Rom [Zillichau] 1787), sein.

108) Ueber Preffreiheit und beren Grenzen. Ein Wort für Regenten und Schriftsteller (Züllichan 1787; neueste Aust., 1794). Dagegen (Diakonus M. Kinderling): Auch etwas über Preffreiheit und ihre Grenzen; oder: ist das Gesetz des Kaiser Joseph II., daß die christliche Religion nicht sustematisch bestritten werden soll, ein weises Geset? Wider Herrn Dr. Bahrdt erwiesen von einem Freunde der Wahrheit (Quedlindurg und Leidzig 1788).

109) Leipzig 1789. Die letzte Abhandlung barin ist von Prosfessor Weber in Bijgow.

110) Zu Gunften ber Union: Bahrbt's neues Chriftenthum ober lettes Bermächtniß an Freund und Feinde (Frankfurt 1789), (ist nicht von Bahrbt).

111) Mehr Roten als Text ober bie Deutsche Union ber Zweisundzwanziger, eines neuen geheimen Ordens zum Besten ber Menschheit. Aus einem Packet gefundener Briefe zur öffentlichen Schan gestellt durch einen ehrlichen Buchhändler (Leipzig 1789). Bgl. (3. G. Schulz) Rähere Beleuchtung ber Deutschen Union (1789). X. y. z., oder neue Aufschläffe über die Deutsche Union und schottische Maurerei. Ein Blick in den innern Gang geheimer Geschlichgeten (Berlin 1789).

112) Bertuch erklärte im Intelligenzblatt ber Jenaischen Allgesgemeinen Literatur-Zeitung, 1789, S. 159 fg., daß er immer an ber ersten Grenzlinie dieser Gesellschaft stehen geblieben sei, ohne einen Schritt in ihren Zauberkreis hineinzuthun, er milste folglich ben für seinen unbekannten Beseidiger halten, ber ihn ohne sein Wissen und Willen auf das Original der Mitglieberliste gesetzt habe. Desgleichen dankten Selchow in Marburg und von Breitenbauch silte Ehre der Mitgliedschaft (Berliner Monatsschrift, 1789, XIV, 73 fg.).

113) R. Goebeke, Anigge's Leben und Schriften (Hannover 1844), S. 131 fg.

- 114) Bahrbt ber Profesptenmacher. Eine mahre Geschichte. Nirgenbshausen bei Georg Niemanb (Leipzig, Barth, 1788).
- 115) Erweis bes himmelweiten Unterschieds ber Moral von ber Religion. Bon einem unerschrockenen Wahrheitsfreunde (Frankfurt und Leipzig 1788).
- 116) Sonnenklare Ungertrennlichkeit ber Religion und Moral, an ben Berfaffer bes himmelweiten Unterschieds berfelben. Rebst einer Bertheibigung besselben Berfaffers gegen bie Allgemeine Deutsche Bibliothek (Halle 1791).
  - 117) Apologismos an das beffere Bublikum (Leipzig 1789).
- 118) Beleuchtung bes Starc'ichen Apologismos (Leipzig 1790). Nur ein kleiner Theil bieser Schrift ist von Bahrdt, ber untersbessen arretirt wurde.
- 119) "Ich leiber Gottes Doctor Theologia war' mir lieber Doctor Medicina, wurd's auch morgen, wenn man die Leute nicht hier zu Lande mit dem lieben Ceremoniel des Curfirens hubelte."
- 120) Senbschreiben an ben Herrn Bergrath Miller (Leipzig 1788); mit einigen Briefen von Bahrbt.
- 121) Geschichte und Tagebuch meines Gefängnisses, nehft geh. Urfunden und Aufschlissen über Deutsche Union, von Dr. K. F. Bahrdt (Berlin 1790). (Kammergerichtsrath Eisenberg) Bemerstungen über ben Dr. Bahrdt'schen Borsall (in E. F. Klein's Annalen der Gesetzgebung, V, 312, VI, 204). Ueber Herr Dr. Bahrdt's Gesangenschaft und die Deutsche Union (Neueste Rel. Begebenheiten, 1790, S. 494). Dr. Bahrdt, das Wöllner'sche Religionsedict und die Deutsche Union. 1789 (im Renen Pitaval, XXXIII, 129—153).
- 122) Commentar über bas foniglich preußische Religionsebict. Sr. Excellenz bem Herrn Staatsminister von Wöllner zugeeignet (Amsterbam [Halle] 1788).
- 123) Das Religionsebict. Ein Luftspiel in fünf Aufzilgen. Eine Sfizze von Nicolai bem Jüngern (Thenakel 1789). Gebruckt burch Joh. Mich. Bengel (Bucherer in Wien). Nachgebruckt. In ber Borrebe fallen hiebe auf Nicolai, vornehmen Buchhändler in Berlin, als auch auf Biester, Nicolai's "getreuen Compagnon auf ber Jesuiterhetze". "Melbet mir boch, wie viel ihr bereits gesheime Tonsuren aufgejagt habt."
- 124) Der britte und vierte Aufzug des Luftspiels: Das Religionsedict. Bollendet burch Nicolai den Jüngern (Thenakel 1789).

Mit einem Borwort: "An ben Erzsetger herrn Dr. Bahrbt in Salle, bermalen in ber Riemme."

125) Dr. Bahrbt's Gefangenschaft. Gin Gemälbe nach ber Natur gezeichnet von einem Freunde ber Bahrheit (Philadelphia [Salle bei Doft und Drepfig] 1789).

126) Die Deutsche Union in ben letten Zügen, ober ber gefangene Doctor. Gin bramatisches Gemälbe (Bahrbieruhe [Name eines Hauses auf Bahrbt's Weinberg] 1789).

127) Die Retzer, ein Tranerspiel in brei Aufzügen. Als Gegenstille des Lusspiels: Das Religionsedict. Solingen, im Verlage der Schwertsegerzunft (Gehra in Thal-Chr., 1789). Wahrscheinslich von Pott.

128) Die Aufklärung ber Solle. Gine gereimte Phantafie gur Bergftarkung für herrn Dr. Bahrbt in feinem Gefängniffe, von Balamon bem Jungern (3. F. A. Ainberling). (Leipzig 1789).

129) Zween Bolfslehrer, ein Gespräch (Binterthur 1789). Auszug in Lavater's Lebensbeschreibung von G. Gegner, III, 103-111.

130) Anreden an die Richter des Dr. Bahrdt von einem beutsichen Manne. S. v. L. (aus bem Dentichen Zuschauer, 1789). Gie wurden widerlegt von ,,einem beutschen Knaben", Ramens Fallenftein.

131) Dr. R. F. Bahrbt's rechtliche Bertheibigung. Das einzige zu Beleuchtung seiner neuesten Schicksale authentisch bekannte Actenstüd (Regensburg 1790). Auch abgebruckt unter bem Titel: "Berstheibigung bes Doctors ber Gottesgelahrtheit Geren R. F. Bahrbt, angefertigt von bem Herrn Justizcommissario Nehmiz", in Bahrbt's Gefängnißgeschichte (Not. 121), Beil. I, 1 fg.

132) Alvaro und Rimenes. Ein fpanischer Roman (Salle 1790).

133) Geschichte bes Prinzen Phakanpol, lustig und zugleich orthodox-erbaulich geschrieben von dem Magister Bromschewsky, mit einer Borrebe vom Doctor Hosstede (Professor in Notterdam, "der wahre Johann Melchior der Holländer; bei tobender Retzermacherei ein trübseliger Ignorant" K. A.), Großinquisitor. Stuttorum plena sunt omnia (Abrianopel [Halle] 1790, Görlit 1795). Auszug in der Allgemeinen Deutschen Bibliothek, 110, 1, 119—141.

134) Leben und Thaten bes weiland hodwürdigen Baftor Rindvigius. Uns Licht gestellt von Kasimir Renatus Denarree (Unspielung auf ben Superintenbent De Marees in Dessau, "bessen Kopf mit orthodoxem Häckel angefüllt ist"), Oberpastor zu Ochsenhausen (2 Bbe., Ochfenhaufen [Friedrich in Liebau] 1790, auf Roften ber Familie). (R. A. 1798.)

135) Rach bem Ericheinen seiner Selbstbiographie und ber Gegenschriften ist Bahrbt vertheidigt worden von H. Tabor (Arzt in Franksurt), Apologie des Lebens und der Meinungen Herrn Dr. K. F. Bahrdt's (Dürkheim 1791), und in der Schrift: Geladene Wolken, oder dialogisirte Darstellung der gegenwärtigen Weltlage (1791). Als Gegenstück erschien: Ehr. H. Bogel's Leben, Charakter und Berdienste, geschildert und als Pendant zu Herrn Dr. Bahrdt's selbstverfertigter Lebensgeschichte herausgegeben von des Berewigten hinterlassenem ältesten Sohne W. J. A. Bogel (Ersfurt 1792).

136) Zum Beweise bafür nur einige Stellen. S. 10: "Sie" (er rebet Bahrbt an) "haben wenig hoffnung, jemals nur für zwei heller wahre Ehre bei ber jetigen und fünftigen Welt zu erwersben." S. 16: "Sein herz — v er hat feins! Die Stelle besestehen nimmt eine stinkende Enterbenle ein." Er läßt Bahrbt auch merken, daß er noch manches Schriftstück in ben habe, womit er ihn unglücklich machen fönne. "Ich bin also ein Mann, ben Sie ja nicht aufbringen müssen. Sie verstehen mich."

137) Bgl. über ben literarischen Faustkampf zwischen Bahrbt und Bott: Ueber bie Charlatanerie ber Gelehrten seit Menken (Leipzig 1791), S. 164 fg.

138) Bgl. S. A. D. Tiffot, Zimmermann's Lebensgeschichte (Zürich 1797), S. 127 fg. Ueber die Charlatanerie der Gelehrten, S. 170 fg. Obscurantenalmanach (Not. 87) auf das Jahr 1798, S. 270 fg. Goedeke, Knigge's Leben, S. 146 fg.

139) Ueber Friedrich Wilhelm ben Liebreichen und meine Unterredung mit Ihm, von J. C. Mehwerk (Knigge), kurhannöverischem Hosenmacher (Franksurt 1788). Zimmermann I. und Friedrich II., von J. H. Quitenbaum (Th. G. von Hippel), Bildschniger in Hannover, in ritterlicher Affistenz eines leipziger Masgifters. London, gedruckt in der Einsamkeit (Berlin, Lagarde, 1790). (Trapp) Dr. Luther an den Ritter von Zimmermann (1788). Sendschreiben an den Herrn Ritter von Zimmermann, seine Schrift über Friedrich den Großen betreffend (1788). (J. F. Knüppel) Widerlegung der Schrift des Ritters von Zimmermann über Friedrich den Großen, von einem Wahrheitsfreunde. Germanien (Berlin 1788). Schreiben eines Preußen an den Herrn Ritter von

Zimmermann über bas 31. Kapitel seiner Fragmente über Friebrich ben Großen und die Quelle der Zimmermann'schen Rechtglänbigkeit (Franksurt 1790). Bgl. Garve's Briefe (2 Thie., Breslau 1803), I, 403.

140) Des herzoglich braunschweigischen Ingenieur Deriftlienstenants Mauvillon gerichtliche Berhöre und Aussagen, ben Bersfasser ber Schrift "Bahrdt mit ber eisernen Stirn" betreffend (Braunschweig 1791).

141) Erffärung bes Berfaffers: Dr. Bahrbt mit ber eifernen Stirn (Rönigsberg 1791). (Bon Robebne verfaßt und erfauft.)

142) (Kotzebne) Ueber und an Herrn A. von Kotzebne; nebst einem Postscript an die Heilige Inquisition, den Verfasser Dr. Bahrdt's mit der eisernen Stirn betreffend. Weder Zuckerbrot noch Assa foetida (Hannover und Reval 1792).

143) (Nicolai) Zwanzig ernsthafte und wohlgemeinte Bermahnungen an Herrn Dr. H. M. Marcard in Olbenburg, betreffend die Schrift Dr. Bahrdt mit der eisernen Stirn (1792). Der Schriftstellerteufel. Ein classisches Originallesebuch für ungläckliche Antoren. Dem Herrn R. von Zimmermann gewidmet. Rebst einem Appendix, Bahrdt mit der eisernen Stirn betreffend (Berlin 1791).
Garve: "Der Efel, den die abschenliche Scharteke «Bahrdt mit
der eisernen Stirn» erregt, ist fast noch stärker als der Unwille,
und der With, wenn einiger barin ist, verschwindet völlig unter
dem Schnuze."

144) Bgl. über biese ganze Geschichte Allgemeine Deutsche Bibliothek, 114, 1, 196—223. Actenauszilge aus bem Unterssuchungsproces über E. L. Sand; nebst andern Materialien zur Beurtheilung besselben und August's von Kotzebue (Altenburg 1821), S. 29—50: "A. von Kotzebue nach der Geschichte seiner Schrift Bahrdt mit der eisernen Stirn." A. von Kotzebue's literarisches und politisches Wirken (Tobolsk 1819), S. 23.

145) Abgedruckt unterm 26. Nov. 1791 im Intelligenzblatt ber Allgemeinen Literatur Zeitung, Nr. 139.

146) Katechismus ber natürlichen Religion als Grunblage eines jeben Unterrichts in ber Moral und Religion, zum Gebrauche für Aeltern, Prediger, Lehrer und Zöglinge (Halle 1790; 2. Aufl., Görlit 1795). Bgl. bazu: Sokratische Gespräche zur Einleitung und Erläuterung des Bahrdt'schen Katechismus der natürlichen Religion. Ein Beitrag zur Beförderung eines vormtheilsfreien

Nachbentens ber Bernünftigen und Gebilbeten, ohne Unterschieb bes Geschlechts, bes Alters und bes Stanbes (Görlig 1793).

- 147) Zeitschrift für Gattinnen, Mütter und Töchter. 1.—6. St. Juli bis December (Halle 1791). Auch unter bem Titel: Kleine Erzählungen und Auffätze für Gattinnen, Mütter und Töchter (2 Bbe., 1796). Fortgesetzt von Lasontaine.
- 148) Auszug aus Dr. Martin Luther's Tischreben, mit Anmerkungen von Dr. K. F. Bahrbt. Prüfet alles und behaltet bas Beste (Halle 1791).
- 149) Anekboten und Charakterzüge. Aus ber mahren Geschichte für Liebhaber bes Babemecums und ernsthafte Leser. Ein Nachslaß von Dr. Karl Friedrich Bahrdt. Introite: nam et heic Dii sunt! (Germanien [Halle] 1793).
- 150) Resultate von Dr. K. F. Bahrbt, mit Anwendungen. Nach seinem Tobe herausgegeben (Franksurt und Leipzig 1793). Das von einigen Bahrbt zugeschriebene Taschenbuch für bas Berbauungsgeschäft, gebruckt zu Spaßhausen (1785), ist von G. Claubius.
- 151) Bürbigung ber natürlichen Religion und bes Naturaslismus in Beziehung auf Staat und Menschenrechte von Dr. K. F. Bahrdt (Halle 1791). Ein anderer, bem Bahrdt noch nicht genug gesagt zu haben schien, lieserte einen Bahrdt gewidmeten Nachtrag zu Herrn Dr. Bahrdt's Würdigung ber natürlichen Resligion, von C. H. (1792). Auch unter bem Titel: Dr. K. F. Bahrdt's Untersuchung, ob die Einsührung der natürlichen Resligion in Deutschland nach den jetzigen Friedensverträgen stattshaben könne (Thorn und Danzig 1793).
- 152) Ueber spmbolische Bücher in Bezug aufs Staatsrecht (Roftock 1789; 2. Aufl., 1790).
- 153) Billaume, Brüfung ber Roennberg'ichen Schrift über fombolische Bücher in Bezug auf bas Staatsrecht (1791). Diese Schrift ift also gegen bas ausbrückliche Berbot bes Rönigs und Böllner's, aber nicht in Berlin, gebruckt worben.
- 154) Prüfung ber Schrift bes Hofraths Roennberg über fumbolische Bücher in Beziehung aufs Staatsrecht. In Briefen von Dr. R. F. Bahrbt. Erste (und einzige) Abtheilung (Salle 1791).
- 155) Ueber fombolifche Bucher in Bezug aufs Staatsrecht. Erfte Fortjetung (Roftod und Leipzig 1792).

156) Bahrbt hat aus seiner Ehe nur Töchter hinterlaffen, beren Schickfale mir unbekannt sind. Bemerkt mag hier noch werben, daß Bahrdt's Schwester, verheirathet an den Professor Rechtsalterthilmer A. F. Schott in Leipzig, die Mutter bes ehrwürdigen jenaer Theologen H. Schott war.

157) Dr. Bahrdt's Anrede an seine Freunde beim Tobe seiner ältesten Tochter, Mariane Bahrdt, die er den 21. Febr. 1791 in seinem Weinberge begraben ließ (Halle 1791).

158) Etwas über bie Weinbergsfrantheit bes versiorbenen Dr. Bahrbt und ähnlicher noch lebenber Kranken. Den Nichtärzten zur freunbschaftlichen Warnung mitgetheilt von Dr. J. Ch. W. Junder (Halle 1792).

159) In feiner Gelbftbiographie, II, 270.

160) (H. B. D. Bräß) Dr. K. F. Bahrbt's unruhiges Leben und sigmerzwoller Tob, für Neu- und Wißbegierige beschrieben (Halle 1792; 2. Aufl., unter bem Titel: Bahrbt's unruhiges Leben, sein Tob und Begräbniß, Halle 1792; 3. Aufl. unter bem Titel: Bahrbt's unruhiges Leben, Tob, Begräbniß und Reise nach ber Swizelit, Halle 1792). (Sin Dreierblättchen für die Jahrmarktsbuben.) Auf Dr. Bahrbt's Tob. Seinen Freunden und Schätzern gewidmet von J. E. H. Sch—r (Schäfer) (Deutschland 1792).

161) (3. A. Hermstädt) Dr. R. F. Bahrdt's Hollenfahrt. Gin Schauspiel vom ersten Range in fünf Aufzügen (Halle 1792). Friedrichs- und Christinensluft, auf Rosten ber Bahrdt'ichen Nebenkinder.

162) Schmettow schreibt 1790 an Schlözer: "Ich war in Dürkheim, als Bahrbt noch baselbst Superintenbent war und ein Philanthropin hatte, wage aber noch nicht über ihn abzusprechen. Im ganzen gehört er mir zu ben Leuten, die ich anhöre, wenig mit ihnen spreche, und mit benen ich mich in nichts einlasse." Schlözer antwortet: "Bahrbt kenne ich nur von Hörensagen, aber allgemein als ein très mauvais sujet. "Schlözer's Leben (2 Bbe., Leipzig 1828). II, 167 und 169. Dagegen sagt Büchling, welcher 1785 "bas Glück hatte", Bahrbt's Vorlesungen beizuwohnen: "Der verewigte Bahrbt vereinigte in sich große Geistestalente, ausgebreitete Kenntnisse und eine seltene herzensgüte, und hat jederzeit die Achtung aller Kenner des Ebeln und Guten mit Recht verdient."

## Der sütticher Grecutionszug 1789 und 1790.

Ein Beitrag zur

Geschichte vom Untergange des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation

von

T. H.

The state of the second of the

A. 100 5

Control of the Contro

and the second of the second o

216 fich im Sommer 1789 die von Neder berufenen Generalftaaten als Nationalversammlung constituirten und beren Beschlüffe vom 4. Aug. ben Beginn eines Bernich= tungstampfes gegen alles bisher Beftandene anfündigten, richteten fich die Blide ber gefammten gebildeten Welt mit gespanntester Aufmerksamkeit auf Baris. Namentlich folgten im benachbarten Deutschen Reiche beinahe alle Schichten ber Bevölkerung in fieberhafter Erregung, wenn auch mit gemischten Gefühlen bem weitern Berlaufe ber bortigen Borgange. Wie jenfeits, fo gab es auch bieffeits bes Rhein eine große Angahl von Leuten, die unter bem Drude von oft unerträglichen gesellschaftlichen und recht= lichen Misverhältniffen einen blinden, maglofen Sag gegen Monarchie, Abel und Rirche in ihrem Bergen grofigezogen hatten. Suben wie brüben hatten fich die Ropfe angefichts einer unerquicklichen Bergangenheit und Gegenwart mit phantaftischen, alles umfaffenden Planen erfüllt, Die eine beffere, eine ibeale Zufunft neugestalten follten. Sier wie bort mußten bie ausschweifenbsten Soffnungen als Erfat für bie mangelnden Erinnerungen bienen, mußten unfruchtbare Theorien an bie Stelle ber fehlenben Erfahrung treten. Und wie die utopischen Träume ber Feuillants auf die Geifter ber Gebildeten anstedend wirkten, fo bie Nachrichten von ber Erftürmung ber Baftille und ben anarchischen Zuftanben in ben frangösischen Provingen auf die untern Boltetlaffen, bie im Deutschen Reiche nicht weniger unter ber Laft ber Feudalrechte zu leiben hatten, nicht weniger gern zu Aufftand und Empörung bereit und geneigt waren als bas

Bolf ber harten Fäuste im königlichen Frankreich. So gärte es benn im Sommer und Herbst bes Jahres 1789 allersorten im Neiche; am häusigsten und lautesten trat aber die allgemeine Unzusriedenheit in den westlichen Neichskreisen zu Tage. Theils der Umstand, daß gerade diese die meisten kleinen reichsunmittelbaren Territorien zählten, theils die Nachbarschaft Frankreichs können diese Erscheinungen gesnügend erklären. Wir wollen im Nachsolgenden auf ein Ereigniß näher eingehen, das für die morschen Staatsvershältnisse im Deutschen Neiche eine traurige Berühmtheit erlangt hat, und zugleich Gelegenheit bietet, einen Blick auf den trostlosen Zustand zu wersen, zu welchem die früher mit Necht so sehr gerühmte deutsche Wehrkraft im Lause einiger Jahrzehnte herabgesunken war.

Dies Ereigniß ist die Revolution zu Littich und die dagegen angeordnete Neichsexecution in den Jahren 1789—91. Die eigenthümliche Berkettung der Umstände und die mangelshaften Aufschlüsse, welche man in neuern Werken darüber sindet, dürsten ein näheres Eingehen auch auf den politischen Theil dieser Episode rechtsertigen.

Wie zu frühern Zeiten in fast allen beutschen Reichslanden, so theilten sich auch in dem Fürstbisthum Lüttich
von jeher der Bischof als Regent mit seinen Landständen
in die Regierungsgewalt. Nach dem Frieden zu Ferhe vom
Jahre 1316, welcher als vornehmstes lütticher Staatsgrundgesetz betrachtet wurde, war ausdrücklich sestgesetzt worden,
daß von dem Bischof einseitig und ohne Bewilligung jedes
einzelnen der drei Stände — Domkapitel, Adel und Städte —
kein Gesetz weder gegeben, noch geändert, noch erklärt werden
solle. Der Staatsgerichtshof der — durch die Bürgerschaft
frei gewählten — Zweiundzwanziger war berufen, über die
Aufrechthaltung des Landsriedens, der Rechte der Nation,
der innern Ruhe und Ordnung zu wachen. Alls aber nach

Abschluß bes Westfälischen Friedens bie einzelnen Landes= fürsten, gestützt auf ihre seitbem stehenden Beere, fich ber unbequemen Mitregentschaft ihrer Landstände zu entledigen und allmählich in unbeschränkte Herrscher zu verwandeln trachteten, begann auch in Lüttich bas Beftreben ber Fürst= bifchofe, ben ihrer Dachtentwickelung allein gefährlichen Burgerstand seiner uralten Rechte zu berauben. Dem fühnen und herrschsüchtigen Fürstbischof Beinrich Maximilian von Baiern gelang es endlich im November 1684, mit Gulfe im Lande liegender frangofischer Befatzungen ein Reglement burchzuseben, gemäß welchem von nun an bie Ernennung ber Bertreter ber Städte in den Ständen, wie auch die Wahl bes ständischen Ausschuffes, genannt die Zweiundzwanziger, dem Belieben des Regenten anheimgestellt ward. Eingeschüchtert und in Schreden erhalten burch bie Borfichts= maßregeln einer gewaltthätigen Willfürherrschaft magte keiner ber Unterthanen innerhalb ber nächsten Jahrzehnte eine Klage über ben vollzogenen Reichsfriedensbruch beim Reichs= fammergericht einzureichen, und daß dieses aus eigenem Un= triebe zu Gunften von Unterthanen gegen einen machtigen Reichsprälaten aus einem ber ältesten Fürstengeschlechter Europas ein Mandat erlaffen wurde, durfte bei ber Be= schaffenheit bieses höchsten Reichsgerichts nicht gewärtigt werden. Go geschah gegen biefen fürstlichen Reichsfriedens= ftorer nichts, und seine Nachfolger konnten ber Wahrheit gemäß behaupten, bag bie Gültigfeit bes Reglements von 1684 burch niemand angefochten worden sei und bemnach un= zweifelhaft zu Recht bestehen muffe. Aber die Burger= schaft Lüttichs bachte anders und wartete von Jahrzehnt zu Jahrzehnt auf eine Gelegenheit, die ihr gestatten würde, fich wieder in den Besitz ihrer frühern Rechte zu feten. Sie mußte lange barauf warten, über hundert Jahre.

Die Auflage einer neuen Steuer, ber unaufhörlich gu=

nehmende Betrag ber Staatsschuld, eine im Jahre 1788 eintretende Getreidenoth brachten allmählich den Beift ber Unzufriedenheit in Lüttich bem Ausbruche nabe. Einem zwischen bem Fürstbischof und einigen Abelichen über bas Monopol der Spielbank in Spaa fich erhebender Proces, ber bem Reichstammergericht zur Entscheidung übergeben wurde, folgte fast bas ganze Land in gespannter Erregung und unverkennbarer Parteinahme gegen ben Fürsten. Und als nach bem Baftillesturm bie Stimmung, namentlich ber Bevölkerung ber Stadt Lüttich, immer unbotmäßiger wurde, hielt ber Fürstbischof für gerathen, einen erften verföhnenden Schritt zu thun, indem er am 13. Aug. 1789 fein Dom= tapitel in feierlicher Weise aufforberte, im Namen ber Geiftlich= feit auf die diefer bisher zustehenden Abgabenfreiheit zu vergichten. Um 17. berief er bann auf ben letten bes Monats ben Landtag zu bem Behufe, eine Gleichheit ber Abgaben unter ben verschiedenen Ständen ber Nation zu Wege zu bringen.1)

Das lütticher Bolk, welches, und nicht mit Unrecht, in Diefen Concessionen bes als ftreng conservativ bekannten Fürstbifchofs - eines Grafen von Sonsbroech - ein Symptom ber Furcht zu erbliden meinte, und welches an= bererseits nicht gewillt war, ben bisherigen Repräsentanten bes Bürgerstandes, wie fie nach bem Reglement von 1684 einberufen worden, auch fernerhin die Bertretung feiner wichtigsten Intereffen zu überlaffen, fette burch einen tumul= tarischen Aufstand am 18. Aug. seinen Magistrat ab und wählte aus ben beliebtesten und achtbarften Bürgern ber Stadt einen neuen. Dann organisirte es eine Burgermilig, welche sich fogleich, ohne von den bischöflichen Truppen Wiberftand zu erfahren, in ben Befitz ber Citabelle fette und allmählich auch bie nicht unbeträchtlich gefährbete öffent= liche Ruhe wiederherstellte. Denn ber burch zahlreiche Fabrifarbeiter verftartte Böbel ber Stadt hatte nicht verfehlt, mancherlei grobe Ausschweifungen zu verüben, unter anderm auch mit bewaffneter Hand bie Gefängnisse und Zuchthäuser gestürmt und sämmtliche Gefangene aus ihrer Haft befreit. Trot bieser offenkundigen gar nicht zu leugnenden Gewaltthaten hatte der Fürstbischof alle am 18. Aug. von den Ausständischen gefaßten Beschlüsse und ergrissenen Maßregeln nicht nur gutgeheißen, sondern sich auch mit einer gewissen Oftentation beslissen, die beiden neuen Bürgermeister Chestret und Fabry zu Tische zu laden und mit andern Ausmerksamkeiten zu überhäusen, obwol jedermann bekannt war, daß gerade diese beiden Männer wegen ihrer notorisch liberalen Gesinnungen von jeher bei Hose sehr missliebig gewesen waren.

Als nun auch die Bürgerschaften der Kandstädte, dem Beispiel der Hauptstadt folgend, ihre bisherigen Behörden absetzten und neue ernannten, und zwar nicht ohne daß, wie in Berviers, Theux und Spaa, ziemlich bedeutende Excesse und Gewaltthätigkeiten vorsielen und der Fürstbischof dennoch keine Worte des Tadels oder der Misbilligung vernehmen ließ, sondern alles Borgefallene guthieß und bestätigte, gab sich das ganze lütticher Land, vor Freude und Jubel trunken, dem süßen Wahne hin, eine totale Staatsumwälzung ohne Blutvergießen und innerhalb weniger Tage vollzogen zu haben.

Der Wahn sollte jedoch nur von kurzer Dauer sein; am 27. Aug. entfernte sich der Fürstbischof, nur von seinem Nessen und Weihbischof, dem Grafen Mean begleitet, heimlich aus seinem Lustschlosse Seraing und flüchtete nach der Abtei St. Maximin bei Trier. Und am gleichen Tage erließ das Reichstammergericht zu Wetzlar in einem Anslause unerhörter Thatkraft an die ausschreibenden Fürsten und Directoren des westsälischen Kreises (den Kurfürsten von Köln als Fürstbischof von Münster, den König von Preußen als Herzog von Aleve und den Kurfürsten von Preußen als Herzog von Aleve und den Kurfürsten von

Pfalzbaiern als Herzog von Fülich) ein Decret, durch welches es diesen aufgab, "mit ersorderlicher Mannschaft auf Kosten der lütticher Rebellen, den Fürstbischof mit seinen Räthen, Dienern und treu gebliebenen Unterthanen wider alle Gewaltthätigkeiten kräftigst zu schützen, öffentliche Ruhe und Sicherheit, besonders aber in der Hauptstadt sowie im ganzen Lande die Regierungsversassung wieder in den Stand herzustellen, wie sie vor der Empörung gewesen, die abgesetzen Magistratspersonen wieder in ihre Nemter einzusetzen und darin die zur neuen Wahl zu belassen, welche nach der disherigen Form vorgenommen und von welcher die tumultuarisch angestellten Personen ausgeschlossen sein sollten, endlich gegen die Urheber der Rebellion zu inquiriren, sie in gefängliche Haft zu bringen, die Flüchtigen aber mit Steckbriesen und Güterbeschlag versolgen zu lassen".

Die ungewohnte Energie des Reichskammergerichts und die unzweideutige Fassung dieses seines Mandats ließen dem unbefangenen Beobachter keinen Zweisel darüber bestehen, daß der Ausstand vom 17. und 18. Aug. vom gesammten Deutschen Reiche und dem Fürstbischof selbst als ein Reichsfriedensbruch<sup>2</sup>) betrachtet und behandelt werden würde, welche Bersicherungen von Uebereinstimmung und Approbation der vollzogenen Versassungsresorm die Schreiben des letztern an seine Landstände vom 26. Aug., 17. und 28. Sept. auch immer enthalten mochten. <sup>3</sup>)

Bei dem schwerfälligen und verwickelten Mechanismus ber Heiligen Römischen Reichs=Maschine mußten zwar allerbings noch einige Monate versließen, ehe die angekindigte
und anbesohlene Reichsexecution in fühlbare Birklichkeit
treten konnte; nichtsdestoweniger war jedoch in die Länge
mit derlei Dingen nicht zu spaßen und blieb es stets das
Sicherste, solchen Gewaltmaßregeln bei zeiten durch Gewinnung eines einslußreichen Bundesgenossen die Spite ab-

zubrechen. Ein folder schien vor allen ber König von Breugen, Friedrich Wilhelm II., zu fein, ber, wie ungleich auch fonft feinem großen Borfahren, fich zur politischen Aufgabe gestellt hatte, wie Friedrich II. bem wirklichen und vermeintlichen Uebergewichte bes habsburgischen Raiserhauses im Deutschen Reiche mit Nachdrud entgegenzutreten. Der Umftand, daß biefer mächtige Reichsfürst als Berzog von Aleve fich unter benjenigen befand, die zur Executions= vollstredung gegen die lütticher "Emporer" besignirt waren, fonnte nur ein Grund mehr fein, fich feiner Mithulfe recht= zeitig zu versichern. Wenngleich aber auch bem nach Berlin entsendeten Bürgermeifter Fabry mislang, ben Rönig für Die Sache seiner Baterstadt birect zu gewinnen, so erreichte er doch durch seine diplomatische Gewandtheit so viel, daß ber ebenso rechtschaffene als aufgeklarte klevische Bebeime Areisdirectorialgefandte, Chriftian Wilhelm von Dohm, von feinem Monarchen ben Auftrag erhielt, sich persönlich von ben bestehenden Berhältniffen in Lüttich zu überzeugen und nach den dortfelbst gepflogenen Wahrnehmungen feine gu= fünftige Saltung zu regeln. In ber That war biefe für Die lütticher Insurgenten fo gunftig, bag zwischen bem tle= vischen Directorialgefandten einer= und jenen von Münfter und Julich andererseits fofort eine vollständige Berfchieben= heit der Ansichten zu Tage trat, selbstverständlich zum großen Berdruft des Fürstbifchofs von Lüttich, der beiden andern Directoren des westfälischen Rreises und felbst des hoch= preislichen Reichskammergerichts.

Zum Beweis, daß es dem König von Preußen Ernst sei, den Ansichten des Herrn von Dohm, trot des Widerspruchs der übrigen Reichsstände und ihrer Gesinnungsgenossen, die volltommenste Anerkennung zu verschaffen, ertlärte er als Executionscommando etwa 4000 Mann stellen zu wollen, während die beiden andern Kreisdirectoren, Münsch

fter und Jülich, sich mit ber Aufstellung von je 1000 Mann begnügten. Das aber auf ber einen Seite bie Bunft ber preußischen Regierung für ben Augenblid gut machte, bas verbarb auf ber andern Seite ber rechthaberische Starrfinn bes Fürstbischofs und feiner Gefinnungsgenoffen gründlich und für alle Zeiten. In Lüttich hatte nämlich fcon bie Bekanntmachung bes reichskammergerichtlichen Manbats, bann bie fruchtlosen Bemühungen ber Stände, bie Folgen berfelben abzuwenden, die beftandige Weigerung bes Fürst= bifdofe, nach feinen Staaten wieder gurudzukehren, endlich ber unaufhaltsam und immer naber beranrudenbe Zeitpunkt ber Reichsexecution bei ben bisherigen Machthabern Zweifel über ben Bestand und bie Fortbauer ber neuen Staats= verfaffung hervorgerufen und die Sicherheit und Festigkeit ihrer Saltung erschüttert, welche zubem einer aufgeregten Bevölkerung gegenüber boppelt nöthig gewesen waren. Arge Unordnungen und Ruheftörungen fanden mährend ber Monate September und October ftatt, ben Pfarrern in Luttich wurden von dem habgierigen Bobel die Rapital= und Stiftungs= briefe geraubt, ber Magiftrat von einem Boltshaufen gu unfinnigen Entschließungen gezwungen, bie Patriotengarbe von andern mit Schuffen und Steinwürfen angegriffen. Zwar gelang es bem energischen Auftreten bes Burger= meiftere Cheftret, mit Sulfe biefer Garbe und ber Burgermilig eine leibliche Ordnung wiederherzustellen und bie Sauptrabelsführer zu beftrafen, aber bas Bertrauen auf eine ungetrübte Entwickelung gedeihlicher Zustände war bereits fo geschwunden, daß felbst ber preußische Gefandte Baron von Senfft= Bilfach, ber bis bahin ununterbrochen in Lüttich geblieben war, nunmehr vorzog, fich nach Limburg gurud= zuziehen. Gleichzeitig mit ber burch bas Gerücht noch ver= größerten Radricht von biefen Zwiftigkeiten erhielt nun ber Fürstbifchof bie am 12. Oct, vollendeten Grundartitel für bie zufünftige Berfaffung bes lütticher Landes zur Genehmigung vorgelegt; es war nicht zu verwundern, daß er unter bem Gindrud biefer Nachrichten in feinem Erlaß vom 15. Oct. feine Sanction verweigerte. Bas aber all= gemeine Ueberrafdung und Bestürzung erregte, mar ber Schluffat: baf er bie Sanction nicht ertheilen fonne si longtemps qu'on n'y aura pas rétabli l'ordre, la constitution la paix et la sûreté publique et particulière, et avant que les trois Etats ne soient légalement composés et assemblés. Damit stellte ber Fürstbischof bie Gefehmäßigfeit ber von ihm felbft in biefer Bufammenfepung berufenen und wiederholt als legal anerkannten Stände= versammlung birect in Abrede. Rach biefer unumwundenen Erklärung konnte auf eine friedliche und befinitive Beilegung bes Conflicts zwischen bem Bolte und feinem Fürften nicht mehr gehofft werben. Mochte auch, wie wir gleich hören werden, eine nochmalige Bermittelung versucht und eine einstweilige militarifde Befetzung bes Fürstbisthums ohne Anwendung von Gewalt erreicht werden, früher ober später mußten die feindlichen Begenfate heftig aneinander= gerathen, mußte Diejenige Partei, Die in Wirklichkeit und nicht nur icheinbar bie größere Bewalt befag, ben Sieg bavontragen.

Gerabe um die Zeit, als der lütticher Zwist in dieses Stadium der Unlösbarkeit überging, vollzog sich in den benachbarten belgischen Provinzen des österreichischen Erzehauses eine Umwälzung, die eine Nachahmung der lütticher im großen Stile werden, zu einem gleichen Scheinabschluß gelangen und endlich der gleichen Partei zum Siege vershelsen sollte. Eine Bereinigung der bisher siegreichen brasbantischen Insurgenten mit den lütticher Patrioten wurde von beiden Seiten gewünscht und angebahnt, und schon bereiteten sich die Brabanter vor, den letztern zum beswassenze Widerstand gegen die bereits über die Landesgrenze

vorgerückte Reichsexecution eine zahlreiche Hilfsschar zuzusschieden. Eine solche Allianz dünkte aber der Mehrheit in den lütticher Ständen doch allzu gefährlich und in richtiger Bürdigung der Berhältnisse entfandten sie eine Deputation in das Lager der Reichsexecutionstruppen bei Alben Goer in der Grafschaft Hoorn, um die Directorialgesandten zu beschwören, das lütticher Bolk nicht durch eine bedingungsslose Anwendung der Gewalt zur Berzweissung und in die Arme der brabantischen Allianz zu treiben.

Um diefer ftanbischen Deputation eine gemeinsame Ant= wort zu ertheilen, versammelten sich die drei Reichscommiffare am 26. Nov.; aber schon die ersten Worte ließen beutlich erkennen, daß fich bie bereits fruher bestehende Meinungsverschiedenheit bes flevischen Directorialgefandten mit jenen von Münfter und Julich feit ben neuesten Borfällen nur noch geschärft habe. Reine ber beiben Barteien war gesonnen nachzugeben, und fo kam es, baß bie lütticher Deputation anstatt mit einer, fogar mit zwei Ant= worten nach Saufe fehrte. Während die Gefandten von Münster und Jülich in ihrem Erlasse vom 26. Nov. bas Decret bes Reichskammergerichts vom 27. Mug. in feinem vollen Umfange aufrecht erhielten, stellte ber klevische Befandte von Dohm in feinem Schreiben von gleichem Datum eine Erklärung bes Inhalts aus, bag alle bisher an ber neuen Regierung bes Fürstbisthums Lüttich betheiligt gewefenen Berfonlichkeiten nichts für ihre Berfonen und Güter zu befürchten haben follten, wenn fie die öffentliche Rube und Ordnung handhaben, fich bem Ginruden ber Executionstruppen auf feine Art widerfeten und nach bem Gintreffen fofort alle innegehabten Stellen niederlegen murben. Für beren Wiederbesetzung durch freie Wahl, analog zu ben Beftimmungen ber alten Berfaffung und bes Bertrags von Ferhe, verfprach ber klevische Directorialgefandte fich brin-

gend verwenden zu wollen. Bis zur vollzogenen Ginfetjung ber neuen Berwaltung follte eine proviforische Regierung niebergesett werben, beren Zusammensetzung nach einem Borichlage bes flevischen Gefandten erfolgen follte. Diefe Erklärung bes herrn von Dohm, welche von ber Deputation nach Lüttich zurudgebracht und bort sogleich veröffentlicht wurde 4), hatte ben gewünschten Erfolg; fie bampfte fofort Die Aufgeregtheit ber Gemüther und brangte bei ber Mus= ficht auf eine friedliche Beilegung bes Conflicts die Wünsche nach einer Alliang mit ben insurgirten Brabantern vorläufig vollständig in ben Hintergrund. Baron Senfft=Bilfach, ber nun wieder von Limburg nach Lüttich zurückfehrte, murbe unter allgemeinen Aeußerungen ber Freude empfangen, und bie von bem preußischen General von Schlieffen befehligten flevischen und julichschen Executionstruppen rückten, ohne auf einen Widerstand zu stoßen, am 30. Nov. vor die Saupt= ftabt, murben in ben Borftabten Lüttichs einquartiert und besetzten die Citadelle, welche ihnen von der Bürgermiliz freiwillig eingeräumt murbe.

Das klevische Contingent bestand aus 4000 Mann Preußen, welche, wie schon bemerkt, vom General von Schlieffen befehligt wurden und in taktischer Ausbildung und Disciplin so vortreffliche Truppen waren, als es unter ver damals herrschendnn Mode der Paradekünstelei übershaupt möglich war.

Das jülichsche Contingent bestand aus 1200 Mann Pfalzbaiern in zwei Bataillonen und zwei Escadrons mit 4-6 Geschützen. Die Abtheilungen waren sogenannte "niederländische"<sup>5</sup>); Oberst von Baaden besehligte dieselben.

Das münsterische Contingent endlich, aus 994 Mann mit 71 Pferden bestehend, war ebenfalls aus zwei Bataillonen formirt und von dem surkölnischen Generalmajor Baron Benghe besehligt. Daffelbe trennte sich auf Besehl des

Rurfürsten von Röln noch vor bem Unmariche bes Erecutionscommandos auf Lüttich von ben Breugen und Bfalzern und bezog in ber zu Defterreichisch = Niederland ge= hörigen Grafschaft Limpurg um Berve Quartier. 6) Der Grund, warum die munfterischen Truppen an ber Besetzung bes lütticher Landes feinen Theil nahmen, ift lediglich in ber Unzufriedenheit zu suchen, welche ber Fürstbischof von Lüttich und ber ihm geistig verwandte Rurfürst von Röln über bas eigenmächtige Vorgehen bes flevischen Directorial= gefandten von Dohm empfanden. Es wurde zu weit führen, auf den langathmigen und weitschweifigen Depeschenwechsel näher einzugehen, der fich infolge diefer Meinungsverschie= benbeit zwischen Breufen einerseits und bem Fürstbischof von Lüttich, ben Rurfürsten von Röln, Maing, Baiern, bem Reichstammergericht u. f. w. andererseits entspann und ber nur zur Folge hatte, daß fich bie Sympathie aller ver= nünftigen und gebildeten Menschen in bem Dage bem Berhalten bes preußischen Königs und seiner Regierung zuwandte, als fie mit jedem Tage für die eigenfinnig und unklug an dem starren Herkommen Festhaltenden mehr und mehr verschwand. 7) Es genügt, das Endresultat biefer Ber= handlungen anzuführen. Da ber Fürstbifchof sich beharrlich weigerte, nach Lüttich zurudzukehren und zu einer gutlichen Beilegung bie Sand zu bieten, ba er fogar bem Ronia Friedrich Wilhelm II. auf beffen Schreiben vom 9. Marg in verletender und hochmuthiger Beise antwortete, so erließ ber Rönig von Preugen, feiner bisherigen Bermittelungerolle überdrußig, am 6. April 1790 eine Schlugnote 8) an ben Reichstag und bie beutschen Sofe. Er rechtfertigte barin mit furgen Gaten fein bisheriges Berhalten in biefer Un= gelegenheit, legte bie Beweggrunde feines Banbelne unum= wunden bar und erflärte jum Schluffe, bag feine Truppen, nachdem sie sich burch bie freiwillige Unterwerfung ber

lütticher Unterthanen ungehindert in den Besitz dieser Stadt hätten seinen, mit Ehre unmöglich mehr die wörtliche und vollsommene Vollstreckung der kammergerichtlichen Mandate zu unternehmen im Stande seien. (Depuis ce temps la les commissaires et les troupes du roi ne pouvaient plus faire avec honneur l'exécution verbale et plénière des sentences de Wetzlar.)

Da inzwischen bas Reichskammergericht nicht abließ, immer und immer wieder auf sofortige Ergreifung der strengsten Maßregeln zu dringen, so ertheilte der König von Preußen endlich seinen in Lüttich befindlichen Truppen den Besehl zum Abmarsch nach Preußisch Gelbern. Dieser ersfolgte am 16. April nicht nur von seiten der preußischen, sondern auch von jener der pfälzischen Erecutionstruppen, welch letztere nach einem vergeblichen Bersuche, die wichstigten Posten des Landes sowie die Citadelle von Lüttich von den Preußen eingeräumt zu erhalten, vorzogen, gemeinsam mit diesen das Land zu verlassen, anstatt in einer Stärke von nicht viel über 1000 Mann inmitten der aufgeregten und bewassneten Bevölkerung einer großen Fabrikstadt zurückzubleiben, ohne vorläusige Aussicht auf einen Ersat und ohne die Möglichkeit eines spätern Rückzugs.

Mit bem Abmarsch ber Preußen endigte jede fernere directe Theilnahme des Königs Friedrich Wilhelm an dieser ganzen Angelegenheit, obwol später noch öfter sein Schutz von den lütticher Ständen angerusen wurde; mit dem Abzuge der Preußen endigte aber auch der Zustand der öffentlichen Ruhe und Sicherheit wieder, den General von Schlieffen mit kluger und energischer Umsicht seit seiner Anwesenheit in Lüttich trotz mehrsacher versuchter Gewaltausbrüche aufzrecht zu erhalten gewußt hatte.

Für den Augenblick zwar schien sich bei den Häuptern der Bewegungspartei die Energie zu verdoppeln, an deren Sifterisches Taschenbuch. Bierte f. VII.

Geltendmachung fie bisher bie Anwesenheit ber Execution&= truppen behindert hatte. Die lütticher Citadelle, sowie fämmtliche feste Blate im Lande, beren Befetzung burch bie Nationalmilig unmittelbar nach bem Abmarfch ber Breufen und Bfälzer ftattgefunden hatte, murben fo schleunig als möglich in ben Brrtheibigungsftand gefett; Erbichangen wurden aufgeworfen, alles vorhandene Geschütz auf die Wälle gefahren, in den Laboratorien und Bewehrfabrifen unermublich gearbeitet. Die Errichtung zwei neuer Regi= menter regulärer Infanterie je zu 1000 Mann, bann eines Corps Cavalerie wurde becretirt, die Bürger von Lüttich leisteten sprengelweife bem Magistrat ben feierlichen Gib: bem Bolte, bem Gefete und bem Stadtmagiftrat getreu zu fein und die Revolution vom 18. Aug. 1789 zu behaupten. Ein Manifest vom 26. April, burch bie Stände erlaffen, forderte endlich die gefammte "lütticher Nation" auf, ihre Ehre und Freiheit mit bewaffneter Sand gegen die Feinde des Baterlandes zu vertheidigen. Die Landbevölkerung zögerte nicht, diefer Aufforderung Folge zu leiften, und ganze Gemeinden, besonders aus ber Graffchaft Looz und bem Marquifat Franchimont, zogen in friegerifcher Begeisterung nach ber Sauptstadt, wo sie mit ben vortrefflichen Gewehren, welche ichon damals die Waffenfabriken Lüttichs in großer Anzahl erzeugten, bewaffnet und einexercirt wurden. Nicht weniger als 27000 Mann ließen fich in ber erften Boche zum Kriegsbienste einschreiben. Bur Leitung ber Bertheidigungsanstalten und zum Oberbefehl ber gesammten bewaffneten Macht wurde ein ehemaliger faiferlicher Oberft Namens Donceel berufen; Die Führung ber einzelnen Corps und Regimenter wurde zum größten Theil den hervorragenbsten Parteihäuptern übertragen. Dem Geldmangel, welcher infolge ber beinahe fünfmonatlichen Unterhaltungekoften ber Executionstruppen aufs höchfte gesteigert warb,

fuchte man vorderhand badurch abzuhelfen, daß man freiwillige Beiträge von Einwohnern und Stiftern erhob, und bie Einkunfte bes Fürstbifchofs einbehielt.

Diese Magregel, welche am 21. April gegen ben Landes= fürsten — qui se déclare hautement l'ennemi de la nation et qui semble n'user de ses revenus que pour chercher à en hâter la ruine - vom britten Stande be= schlossen wurde, war nicht die einzige, welche an diesen und ben folgenden Tagen verständlich verkündigte, daß die Macht= haber in Lüttich nöthigenfalls entschloffen feien, bem Beispiel ber Parifer auch noch ferner zu folgen. Der von ber frangösischen Affemblee nationale am 17. April becretirten Ginziehung bes Rirchenguts entsprachen wenigstens die ebenermähnte Orbonnang bes britten Standes zu Lüttich gegen ben Fürftbischof, ferner ein Decret, welches bie nach bem Abmariche ber Preugen nach Aachen entwichene Mehrheit bes Domkapitels aufforderte, innerhalb breier Tage nach Lüttich zurückzukehren, widrigenfalls "les absens seront déclarés ennemis et félons de la patrie et que leurs biens en conséquence seront confisqués au profit de la caisse publique". Am 24. April erfolgte bann bie Aufhebung bes Geheimen Rathe und bie Ginsetzung eines aus neun Mit= gliedern bestehenden conseil de régence, ber alle bisher bem Fürstbifchof zugeftandenen Regierungsacte von nun an im Namen ber Nation auszuüben berechtigt wurde. 9) Daß Beschlüffe solchen und ähnlichen Inhalts von bem Refte bes Domfapitels und felbst von den Vertretern ber Ritter= schaft nicht ohne Widerstreben anerkannt werben würden. mochten fich auch die herren bes britten Standes nicht ver= behlt haben; immer aber konnten fie hoffen, daß es ihnen nach und nach gelingen wurde, ihre Begner burch Gin= fcuchterung zur Beiftimmung zu bewegen. Aber auch unter bem Bolte felbst und namentlich im Landvolke fand fich eine zahlreiche Partei, die zwar mit Eifer zu den Waffen gegriffen, um sich den Besitz abhanden gekommener Rechte wiederzuerobern, die aber nicht im mindesten gewillt waren, für die Plane und Absichten einiger Ehrgeiziger oder Phantasten ihre Haut zu Markte zu tragen. Den täglich mehr ins Abwärtsrollen gerathenden Staatskarren vermochte nun der Widerstand einer zudem nicht energischen Minderheit in seinem Laufe freilich nicht anzuhalten, aber auch hier wie überall trat die lähmende Wirkung des Parteitreibens und des innern Zwiespalts allmählich zu Tage. <sup>10</sup>) Und die lütticher Patrioten hatten es eben nicht nöthig, sich und ihre Widerstandskraft durch Zerwürfnisse im Innern zu schwächen, da sich gerade im Frühjahr 1790 die Verhältznisse sür sie besonders ungünstig zu gestalten schienen.

Gleich nach dem Abzuge der Preußen hatte nämlich das Reichskammergericht, gedrängt von dem Fürstbischof von Lüttich und seinem thätigen Agenten in Wetzlar, Herrn von Zwierlein, ein abermaliges Mandat an die freisausschreisbenden Fürsten des westfälischen Kreises erlassen, welchem alsbald eine Aufforderung an den kurrheinischen, oberscheinischen, schwäbischen und fränkischen Kreis nachfolgte. In derselben wurden die genannten Reichskreise aufgerusen, das wetzlarer Executionsmandat ungefäumt und seinem Wortslaute nach in Vollzug zu setzen, nachdem die "von klevischer Seite den Rebellen beim Einmarsch der Truppe ertheilte ganz executionswidrige Zusicherung" von dem Fürstbischof nicht anerkannt worden und mit dem rechtskräftigen Urtheil vom 4. Dec. nicht vereinbarlich sei.

Die also aufgesorberten Kreise zeigten sich größtentheils geneigt, diesem Aufruf mit Nachdruck Folge zu leisten; namentlich die Kurfürsten von Mainz, Köln und Trier ersließen sogleich die nöthigen Besehle zur Mobilmachung des sie treffenden Truppentheils vom Executionscommando. Als

ber eifrigfte von allen freisausschreibenden Fürsten bewies fich jedoch Rurfürst Rarl Theodor von Pfalzbaiern, beffen energische Barteinahme gegen die lütticher Batrioten boppelt gefährlich ichien, nicht nur weil er ber mächtigfte biefer Fürsten war, sondern namentlich deshalb, weil er nach bem am 20. Febr. 1790 erfolgten Tode Joseph's II. bas Reichs= vicariat für die vordern Reichstreife übernommen hatte. Es mag biefer Umftand mitgewirft haben, ben Rurfürften au bestimmen, für ichleunige und vollkommene Erfüllung bes reichstammergerichtlichen Urtheils eine erhöhtere Thä= tigkeit zu entwickeln, ale er vielleicht in feiner Eigenschaft als Kurfürst von Pfalzbaiern sonst wol für nöthig erachtet hatte. Der Sauptgrund für feine entschiedene und ent= scheibenbe Saltung in biefer Angelegenheit barf jedoch mit Bestimmtheit in ber bei ihm auftauchenben Beforgniß gefucht werben, daß bas von Lüttich und Brabant gegebene Beifpiel allmählich auch auf die übrigen beutschen Lande anftedend mirten tonne. Schon maren in Stablo und Malmeby, in Simmern, Bruchfal, Deibesheim, Rieberfirchen Blieskaftel, in ber Ortenau und an anbern Orten Unruhen ausgebrochen, Die bas Ginfdreiten ber bewaffneten Dacht nöthig gemacht hatten. Aehnlichen Borfällen auch in an= bern Gegenden bes Reichs rechtzeitig zuvorzukommen, glaubte ber Kurfürst fein anderes Mittel geeigneter, als burch Beftrafung ber Lütticher für bie übrigen zum Aufruhr geneigten beutschen Unterthanen ein abschreckenbes Beispiel gu ftatuiren. Und so auffallend auch Karl Theodor bis an fein Ende an einer fast hartnädigen Friedensliebe festhielt wie er benn feit Ausbruch ber Revolution vor jeder Ein= mifdung in die innern Staatshandel Frankreichs warnte, und auch fpater bei feiner gezwungenen Theilnahme am Reichstriege fich höchst vorsichtig nur auf bas unumgänglich Nöthige beschränfte - im porliegenden Falle hielt er fich

überzeugt, daß nur schleuniges und energisches Handeln das einzig richtige Verfahren sei.

Aber nicht allein daß die Gegner ber lütticher Volks= fache im Deutschen Reiche ungewöhnliche Anftrengungen aufboten, um die Rebellen zu Paaren zu treiben, fo konnten lettere auch auf eine Gulfe ihrer bisherigen Befchüter und Bundesgenoffen nicht mehr rechnen. Der Rönig von Breugen, welcher feither allein einer friedlichen Bermittelung zwischen ben beiden ftreitenden Parteien bas Wort gerebet, hatte fich, und wie wir wiffen mit bem festen Entschluffe gurudgezogen, nichts mehr mit ber lütticher Sache zu thun haben zu wollen, - ein Entschluß, ben er auch bis zum Ende durch= führte. Die brabanter Insurgenten aber, mit benen, wie oben erwähnt, im November 1789 die Lütticher ein Schut= und Trutbundnif verhandelt hatten, beffen Abichlug nur bie Antwort des Herrn von Dohm vom 26. Nov. in die Ferne rudte, faben fich um biefe Zeit theils burch innern Zwiefpalt, theils burch bas Unruden zahlreicher öfterrei= difder heere vollends außer Stand gesetzt, irgendjemand ihre Sulfe gewähren zu können, vielmehr daß fie felbst fremder Gulfe bedurft hatten. 3mar erfchien ber Staats= fecretar bes belgischen Congresses, van Gupen, in ben letten Tagen des April in Lüttich und hatte dort mit dem Grafen von Lannon, ben Burgermeiftern Fabry und Cheftret und andern politischen Führern eine geheime Unterredung, die vermuthlich auf eine gegenseitige Allianz Bezug hatte. Da aber ber Abschluß berfelben für keinen ber beiben Theile mehr einen wesentlichen Bortheil barbot, so unterblieb er, wenn auch aus andern Gründen, diesmal wie bas erfte mal und fam niemals wieder zur Sprache.

Zu dem gänzlichen Alleinstehen der lütticher Insurgenten und zu den ungewöhnlichen Anstrengungen ihrer Gegner kam nun auch noch ein weiterer für die erstern

ungünstiger Umstand, und ber war, daß die Executionsarmee zur Erfüllung ihrer Aufgabe die gute Jahreszeit auf die Dauer von mindestens fünf Monaten vor sich hatte. Und dieser Umstand, der im Kriege niemals unterschätzt werden darf, siel bei der damaligen Art der Kriegführung und für ein Unternehmen, wo man auf feindlichem, von Lebensmitteln entblößtem Gebiete, in einer flachen, oft sumpsigen, überall offenen Gegend gegen wohlbesestigte und hartnäckig vertheidigte Orte den Krieg führen mußte, doppelt schwer ins Gewicht.

So schien benn alles zusammenwirken zu wollen, um die Hoffnung des Fürstbischofs von Lüttich auf eine schleunige Besiegung und Unterwerfung seiner empörten Hauptstadt möglichst bald zu verwirklichen, denn daß die ungeregelten, wenn auch immerhin 25—30000 Mann starken
Haufen des lütticher Bolks den regulären Bataillonen des
Reichscontingents auf die Dauer einen ernsthaften Widerstand zu leisten im Stande sein könnten, hielt unter Tausenden nicht einer für eine denkbare Möglichkeit.

Werfen wir nun ber Merkwürdigkeit halber einen Blick auf die Zusammensetzung des Reichserecutionsheeres und auf die Beschaffenheit der einzelnen Contingente. Bollzählig bestand das Executionsheer aus drei Brigaden: der kurpfalzbairischen, der kurmainzischen, der kurföln= und kurtrierischen. Die erste, besehligt vom pfalzdairischen Generalmajor Fürsten Morit Psendurg, bestand aus einem niederländischen und einem pfälzischen Corps; das niederländische 111, welches schon im vorigen Jahre zum Executionscommando gehört hatte, war, wie schon oben erwähnt, aus je einer Division (zwei Compagnien) des kurpfälzischen 4. Grenabierregiments, des 4., 7. und 14. Füsislierregiments, also 8 Compagnien, einer Escadron des 1. Dragoner= und einer des 2. Kürassierregiments und 6 Geschützen sormirt,

und wurde die Cavalerie von dem Oberftlieutenant Baron Randt, die Infanterie aber von bem Dberft bes 4. Grenadierregiments Baron von Baaben befehligt. Das pfalzische Corps war aus je einer Division des 3. Grenadier= regiments, bes 1. Felbjägerregiments, bann bes 1., 2., 3., 10., 12. und 13. Füfilierregiments, in Summa 16 Com= pagnien, zwei Escabrons 12), bes 1. Chevauxlegersregi= ments und 6 Geschützen gebilbet und wurde bie Infan= terie von bem Oberften bes 14. Füffilierregiments Baron von Kinkel, die beiben Escabrons Chevauxlegers von bem Major Grafen Prepfing commandirt. Die furmainzische Brigabe bestand aus 1 Grenadier=, 2 Füsilierbataillonen, einer halben Escabron Sufaren und 8 Geschützen; ihr Comman= bant war ber kurmainzische Generalmajor Graf von Sat= feld. Die britte Brigade endlich bestand aus ben 2 Batail-Ionen münfterifcher, b. h. furkölnischer Truppen, welche unter bem furfolnischen Generalmajor Baron Wenghe ichon im Jahre 1789 an der Reichsexecution gegen Lüttich theil= genommen hatten, bann einem britten furkölnischen Bataillon mit 2 Gefduten und einem furtrierischen Bataillon Oft= mann mit 4 schweren Geschützen; Brigadecommandant war ber genannte General Baron Wenghe; fpater ftieß auch noch eine Abtheilung folnischer Reiter unter bem Commando bes Majors von Blonies zu bem Commando.

Denmach bestand: die erste Brigade aus 6 Bataillonen à 4 Compagnien, 4 Escadrons und 12 Geschützen, oder in Zahlen 2800 Mann Infanterie, 400 Reitern; die zweite Brigade aus 3 Bataillonen und einer halben Escadron oder 1500 Mann und 60 Reitern mit 8 Geschützen, die dritte Brigade aus 4 Bataillonen oder 1800 Mann mit 10 Gesschützen, und das ganze Corps in runder Summe aus 13 Bataillonen,  $4^{1}/_{2}$  Escadrons, 30 Geschützen, oder 7000 Mann.

Außer ben furpfalzbairischen Bataillonen befanden fich

bemnach beim Reichserecutionscontingent nur Truppenab= theilungen ber brei geiftlichen Rurfürsten, beren militärische Brauchbarkeit eben nicht im beften Rufe ftand. 3mar in Sinsicht auf icone Uniformirung, pracifes Exerciren und gewandtes Manövriren konnten sich bie Mainzer ber ersten Parabetruppe ber Welt getroft an bie Seite ftellen, wie benn auch ihr hinmarich, ober beffer gefagt ihre hinfahrt von Mainz nach Masent einem wahren Triumph zu vergleichen war. 13) Ueberall wo bie Transportschiffe an ber Refibeng eines fleinen Dynaften halt machten, mußten bie unvergleichlichen Mainzer ans Land steigen und ihre Baradefünste vor einer staunenden Buschauermenge produciren. Das turtrieriche Bataillon Oftmann bagegen ftanb, nament= lich mas feine Chargen betraf, in bem schmeichelhaften Renommee, gang besonders ben "Dienft" loszuhaben; wir bezweifeln aber, ob es barum beffer mar als bie übrigen Contingente. Die wenigst schlechte Truppe der geiftlichen Rurstaaten waren noch bie brei tolnischen Bataillone 14), so= wol was die Disciplin als auch was die friegerische Tuch= tigkeit betrifft, wie benn auch ber Commandant General= major Baron von Wenghe unstreitig ber fähigste ber vier commandirenden Generale gemefen fein burfte.

Im Bergleich mit diesen Contingenten der geistlichen Kurfürsten konnten freilich die kurfalzbairischen Truppen, so schlecht sie auch waren, als eine Schar von Prätorianern betrachtet werden. Bei ihnen fand sich doch noch immer, wenn auch durch lange Friedensjahre verkümmert, ein Schein von traditionellem Standesbewußtsein, von kriegerischem Takte; mit ihnen konnte man es doch wenigstens wagen, auf einen Feind loszugehen, ohne riskiren zu müssen, daß beim ersten Kanonenschuß des Gegners alle zusammen die Flucht ergreisen würden. Dagegen standen die Pfälzer und Niederzländer mit Recht in dem schlimmen Ruse, im höchsten Grade

exceffiv und unbotmäßig zu fein. Mit ber Disciplin war es allerdings auch ziemlich übel bestellt, und unterliegt es nach den vorliegenden Aufzeichnungen bes en chef Com= mandirenden, Fürsten Friedrich Wilhelm Pfenburg, leiber feinem Zweifel, daß die Subalternoffiziere theilweife ber Mannichaft felbft mit ichlechtem Beispiel vorangegangen. Der Umstand freilich, daß man am Hofe Rarl Theodor's bem= jenigen bas meifte Bertrauen und ben wichtigften Boften ver= lieh, ber fich bem Aurfürsten und feinen Günftlingen beiber= lei Gefchlechts am angenehmften zu machen wußte, trug weber bagu bei, tuchtige Leute an bie rechte Stelle gu beben, noch bie Disciplin im Beere zu befestigen. Go wurde dem Fürsten Wilhelm Pfenburg, der eine natürliche Tochter bes Rurfürsten, eine Gräfin Bretenheim, jur Bemahlin hatte, ungeachtet er nie ein Commando geführt hatte, schlieflich ber Oberbefehl über die gefammte Reichsexecution übergeben; fo wurde dem ebenfalls beim Sofe beliebten Fürsten Mority Pfenburg, trot feiner anerkannten Unbrauchbarkeit, das Commando über die furpfalzbairifche Executionsbrigade übertragen. Der einzige höhere Offizier bes bairischen Beeres, ber ein theilweise felbständiges Com= mando und zugleich das Vertrauen seiner Leute befaß, mar ber Oberft Kinkel; welches Bertrauen aber auch biefer verdiente, follte fich 19 Jahre später in Tirol auf die traurigste Weife bewähren. Die unzweifelhaft tüchtigen Cavalerieftabs= offiziere Zandt und Prehfing wurden ihrer untergeordneten Berwendung halber, als Commandanten von einer Reiter= division, während ber ganzen Executionsepoche niemals zu Rathe gezogen.

In diefer Weise war bas Contingent zusammengesett, aber vollzählig erft gegen Mitte Juni; benn beim Beginn ber Feindseligkeiten, welcher in den letten Tagen bes April statthatte, befanden sich nur zwei kurpfalzbairische und zwei

furkölnische Bataillone in Masenk, gegen welchen Drt die lütticher Insurgenten ihren erften Beereszug unternahmen. In biefes am linken Maasufer gelegene und noch jum Fürftbisthum gehörige Städtden hatte fich nämlich nach bem Abzuge ber Preugen am 16. April 1790 Dberft von Baaben mit feinem Contingent gurudgezogen; bort war auch einige Tage fpater ber furfolnische Generalmajor Baron Wenghe mit feinen zwei münfterifchen Bataillonen von Machen ber eingetroffen. Beibe Commandanten waren gleich ftart von ber Nothwendigkeit überzeugt, fich für alle Fälle einen festen Bunkt auf bem linken Ufer ber Maas erhalten zu muffen, und schritten sofort bagu, ben Ort durch Anlage von ftarten Feldbefestigungen und Batterien in einen widerstands= fähigen Brudentopf umzuwandeln, ber ihnen ben Befit bes Fluffübergangs fichern konnte. Als ber Magistrat in Luttich erfuhr, daß sich die abgezogenen Executionstruppen bergestalt an der Maas festzuseten versuchten, so entsandte er eine Deputation an die beiben Befehlshaber, um fie gur Räumung bes lütticher Gebiets aufzuforbern. Auf bie felbstverftändlich abschlägig lautende Antwort brachen bann am 27. April etwa 17000 Mann, fo gut es eben ging bewaffnet und breffirt, aus Lüttich auf, um sich bes Bunktes Masent zu bemächtigen.

Den Kern dieser Schar, welche der Obercommandant von Donceel befehligte, bildeten das Negiment der gardes patriotiques, das vom Bürgermeister Chestret errichtete und geführte Municipalregiment, das erste Regiment der Stände, die lütticher Bürgercompagnien und das Jägercorps; ihnen schloß sich eine beträchtliche Anzahl Freiwilliger aus den Städten und vom Lande an; zwei Geschütze befanden sich auch dabei. Ueber Tongern und Bilsen zog die Heeresmacht in langsamem Marsche und nicht eben in der besten Ordnung gegen Asch (fünf Stunden südwestlich von Masens),

wo sie am 30. April eintraf und sich auf ber nahe liegenden Heherbroschheide lagerte, nachdem sie die gegen Masenk zu liegenden Ortschaften militärisch besetzt hatte.

Für bie nur aus 2200 Mann bestehende masenker Befatung ichien ber Anmarich biefer ftarken Colonne nicht ohne Gefahr zu fein. Bon feiten ber Commandanten mar jedoch lobenswertherweise alles aufgeboten worden, um burch zwedmäßige Vertheidigungsmittel und ununterbrochene Wachsamkeit ben Mangel an ftreitbarer Mannschaft einiger= magen auszugleichen. Alle Thore Masents, mit Ausnahme besienigen, bas fich gegen bie Maas zu öffnete, waren verrammelt und burch vorgelegte Fleschen geschützt, auf beren Wällen man die Balfte ber vorhandenen 10 Felb= geschütze aufpflanzte; die andere Sälfte ftand auf Bettungen binter ber Stadtmauer, Die man außerbem mit Schießscharten für die Infanterie verfehen hatte; eine bichte Borpostenkette war bis auf eine halbe Stunde ins freie Feld vorgeschoben, um einen unvorhergesehen Ueberfallsversuch der Lütticher zu vereiteln. Für die Berpflegung der Befatung war gute Borforge getragen, an lebenbem Fleifche war ohnedies fein Mangel, da das rechte Ufer ber Maas wenigstens eine Strede weit bereits zum furpfalzbairischen Bergogthum Julich gehörte; bas Brot murbe in Sittarb, einem ebenfalls zu Jülich gehörigen Städtchen, gebacen und bann über bie Maas nach Mafent geführt, vorläufig freilich noch auf Rähnen, ba um biefe Zeit bei letterm Orte eine Schiffbrude noch nicht geschlagen war. So konnte bie Befatung von Mafent einem feindlichen Angriffe in ber That beruhigt entgegensehen, um so mehr, als von Köln, Trier und Manheim bereits bie Nachrichten von dem bem= nächst erfolgenden Abmariche ber neuen Executionsverffarfungen eingetroffen waren. Bu einem Angriffe follte es aber nicht fommen, und ein unbedeutendes Borpoftengefecht

bas einzige Resultat bes fo pomphaft in Scene gesetzten Ausmariches ber lütticher Patriotenarmee bleiben. Dberftlieutenant Baron Zandt hatte nämlich am 1. Mai eine Patrouille von 40 Dragonern auf der Strafe gegen Afch ausgeschickt, um fich über bie Stellung bes Feindes Renntnif zu verschaffen. Auf ihrem Mariche gelangten bie pfälzer Reiter nach dem Dorfe Opoertern (halbwegs zwischen Afch und Mafent), bas von bem lütticher Jägercorps befett mar; beim Berannahen ber Pfälzer gaben bie Jager aus ben Saufern Teuer; zwei Dragoner stürzten verwundet vom Pferde, bas eine mandte fich zur Flucht und rannte schen werdend gegen Afch, wo es von der lütticher Sauptarmee gefangen genommen wurde. Die Dragoner zogen, nachbem fie fich von ber Unmöglichkeit, gegen verschloffene Saufer etwas unternehmen zu können, überzeugt hatten, ruhig wieder ihre Strafe und nach Mafent zurud. Das war bie erfte Waffenthat vor Lüttich und follte für die Dauer von drei Wochen auch die einzige bleiben; bas lütticher Beer, beffen freiwillige Begleiter sich nach ein paar Tagen wieber an ihren heimatlichen Berd begaben, martete in feinem Lager ruhig ab, ob die Befatzung von Mafent nicht aus ihren schützenden Mauern ins freie Feld ruden wollte. Und biefe wartete hinter ihren Brustwehren auf die Ankunft ber verfprochenen Berftärfungen und bes Dberbefehlshabers, welcher bem verstärften Erecutionscommando in ber Berfon bes furpfalzbairischen Generallieutenants Freiherrn von Winkelhaufen, Gouverneurs ber Berzogthümer Julich und Berg, aufgestellt worden war.

Die zuerst eintreffende Verstärkung war bas britte Bataillon von Kurköln, auch bonnisches Bataillon genannt, welches 450 Mann mit 2 Geschützen stark, am 10. Mai in Maseyt einrückte; am 15. Mai traf bann die kurmainzische Brigade unter General Graf Hatzseld in Sittard ein;

bas Erecutionscommando, beffen Stärke baburch auf über 4000 Mann ftieg, mare nun ichon eber in ber Lage ge= wefen, einen offensiven Bersuch gegen bie lütticher Insurgenten zu wagen. Diese aber hatten sich, unterrichtet von bem Gintreffen ber Berftartungen, inzwischen gegen Tongern und Saffelt zurudgezogen, welch lettern Ort fie mit einer ftarten Befatung versahen, in ber Absicht, wie ihre Jour= nale fcrieben, um mit ben ihnen bemnächst gu Bulfe eilen= ben Brabantern in schnellfte Berbindung treten zu können. Ungeachtet nun burch bie größere Entfernung zwischen ben beiben feindlichen Parteien ein Berlaffen bes festen Mafent bei ber noch immer geringen Truppengahl bes Executions= commandos noch weniger vortheilhaft schien als früher, so drang boch der kurmainzische General Hatselb 15) in den bamaligen Obercommandanten Winkelhaufen mit aller ihm Bebote ftehenden Beredfamteit, fcon jest einen Angriff auf die Lütticher zu versuchen. Den beschränkten und hoch= muthigen Junker bunkte es ein Leichtes, mit feinen faubern und gut gedrillten Leuten ber "emporenden Berrichaft bes lütticher Lumpenpacks" mit Ginem Schlage ben Garaus zu machen. Gin Zusammenstoß, ben am 21. Mai eine Abtheilung mainzer Sufaren von 25 Mann bei Bilfen (fechs Stunden füblich von Mafent) mit einem Saufen von 150 Batrioten gehabt hatte, und welche trot ber zwei Ranonen, welche Die Lütticher bei fich führten, mit einem eiligen Rückzug berfelben endigte, hatte bie tolle Selbstüberschätzung bes Grafen hatfelb noch bebeutend gefteigert. Go brach benn am Morgen bes 24. Mai auf eigene Berantwortung und gegen den Willen feines Oberbefehlshabers, bes Benerallieutenants von Winkelhaufen, ber aber zu fcwach war, feine Autorität geltend zu machen, ber General Graf Satfeld mit etwa 3000 Mann 16) von Mafent auf und marschirte gegen Bilsen. Nach wenigen Ranonenschüffen

zogen sich die Patrioten aus bem Orte gurud, ben nun Satfeld nach einem Berlufte von 7 Tobten burch feine Leute besetzen ließ. Um folgenden Tage zog er sich, ba ihn feine Stellung bod etwas exponirt buntte, wieber nach Masent zurud; aber schon am 26. Mai brach er von ba abermals auf, in ber Absicht, ben wichtigen Bunkt Saffelt burch einen Sandstreich wegzunehmen. Er gelangte aber an demfelben Tage nur bis Münfterbilfen, mo feine Borhut nur ein fleines Gefecht mit ben Lüttichern bestand. Sier blieb Hatfeld mit feinem Corps bis um 1 Uhr morgens bes 27., ba er bann, in ber Absicht, ben Feind über bie Richtung feines Mariches zu täuschen, mit seinen 3000 Mann und 8 Geschützen auf beinahe ungangbaren Fugwegen auf Saffelt los marichirte, vor welchem brei Stunden entfernten Orte benn auch die kleine Armee nach einem vierzehnftun= bigen Marsche um 3 Uhr nachmittags und von Site, Durft und Mübigkeit gang erschöpft anlangte. General Satfelt, ber vor Begierbe brannte, sich noch am 27. bes Städtchens zu bemächtigen, schickte einen Trompeter bes furpfalzbairischen 1. Dragonerregiments mit ber Aufforderung an bie Befatung, den Blat zu übergeben. Da feine Antwort erfolgte, ertheilte ber General ben Befehl zum Angriff; unglücklicher= weise bestimmte er als Angriffspunkt gerade ben unzugang= lichsten und ftartften Theil ber Stadtumfaffung, ben bie Insurgenten baber nur mit Fugvolf, nicht aber mit Beichuten, von benen überdies nur fünf Stude vorhanden waren, befett hatten. Während nun Satfelb's Leute ben Berfuch machten, in die Stadt einzudringen, mas ihnen jeboch bei bem Nichtvorhandensein einer Bresche und bei bem Mangel an Sturmleitern natürlich mislingen mußte, schaffte die Besatzung die fünf Geschütze an die bedrohte Stelle bes Stadtwalls und eröffnete mit einem mal ein lebhaftes Feuer auf die an dem Thore arbeitenden Bionniere

und in Bereitschaft stehenden Sturmcolonnen. Die Wirkung biefer plötlichen Ranonade mar eine erschütternbe; ganze Glieber, namentlich von ber an ber Spite ftehenden Division bes 4. furpfalzbairischen Grenabierregiments, wurden zu Boben geschmettert; die übrigen ergriff ein panischer Schrecken und in toller Verwirrung flüchtete ber ganze Beerhaufen rudwärts, in ben Chauffeegraben, hinter Saufern und unter Brüden Dedung fuchend. General Graf Hatfeld, ber gleich allen übrigen feinen Ropf total verloren hatte, gab nun, um bas Bange würdig zu fronen, ber Cavalerie Befehl, vorzuruden. Oberftlieutenant Baron Bandt schüttelte zwar ob biefes Befehls ben Ropf, aber gewöhnt zu gehorchen, wie auch sich Gehorsam zu verschaffen 17), ertheilte er bas Commando zur Attake, und bie braven bairischen Kürafsiere und Dragoner jagten bem= nach ben Stadtmauern entgegen, von beren Binnen fich nun ein Rugelregen auf sie ergoß, ber noch manchen Wackern in ben Sand streckte. Endlich ertheilte ber Beneral bie Ordre zum Rückzug, und um 6 Uhr abends wurde berfelbe, freilich in fehr gelöfter Ordnung, angetreten. Doch nur eine furze Strede vermochten bie bis auf ben Tod erschöpften Leute zu marichiren; etwa zwei Stunden von Saffelt fielen Leute und Pferde ermattet zu Boben, um von einem acht= zehnstündigen Marsche auf schlechten Wegen, bei glühender Sonnenhitze, ohne Trank und Speise auszuruhen. Borposten wurden zwar aufgestellt, aber sie fielen bin und schliefen ein; zum Patrouilliren konnte man keine brauch= baren Leute mehr auftreiben. Dhne Sicherheitsmagregeln, auf eine Meile Entfernung vom Feinde lagerte der Beerhaufen, nur an die Befriedigung feiner Schlaffucht beutend; fo fehr war nach biefer verhältnigmäßig kleinen Anftrengung alle Disciplin, jeder militärische Beift aus diefen Truppen gewichen, fo hirnlos war aber auch ber kurmainzische Feld-

berr mit ber Kraft und ber Gebuld feiner Leute umge= gangen. Wären bie Lütticher auch nur im entferntesten gut geführt gewesen, fo hatten fie in biefer Racht bie gefammte Erecutionsmacht auf freiem Felbe aufzuheben vermocht. Go aber befanden fie fich beim Beginn von Satfelb's Rudgug felbft in größter Befturzung, weil bie Ranonen ber Bfalger und Mainzer Saffelt an mehrern Punkten in Brand ge= ftedt hatten. Es verging bie Nacht, ohne bag man einen Berfuch zur Berfolgung bes jurudweichenben Feinbes unternommen hatte, und als fich Donceel am Morgen bes 28. hierzu in Bewegung fette, naberte fich Satfeld mit feinem geschlagenen Corps bereits ber Maas, bie er in ber Nacht vom 28. jum 29. bei Berg überschritt, bis wohin die am 28. aus Manheim eingetroffene furpfalzbairifche Berftärfung unter Generalmajor Fürst Morit Pfenburg ihm zur Aufnahme entgegengerückt mar.

Generallieutenant Baron Winkelhausen, ber sich zwar nicht verhehlen konnte, daß er durch seine geringe Energie theilweise an diesem Unfalle die Mitschuld trage, war außer sich und sandte, in der Ueberzeugung, daß mit solchen Unterbesehlshabern nichts auszurichten sei, sofort sein Gesuch um Enthebung von dem Oberbesehl des Reichsezecutions-heeres ein. Karl Theodor, der den alten und kränklichen Mann schon von Anfang an nur deshalb gewählt hatte, um ihn nicht zu kränken, genehmigte unverweilt dessen Gestuch und ernannte an seine Stelle den Generallieutenant Friedrich Wilhelm Fürsten Psenburg, dessen verwandtschaftslicher Beziehungen wir schon weiter oben gedacht haben.

Und mit dieser am 2. Juni erfolgenden Commandoübernahme begann die lütticher Execution abermals für die Dauer von zwei Monaten in die Phase eines ununterbrochenen Waffenstillstandes zu treten. Der Mangel an kriegerischen Borfällen, welcher mährend der gauzen Dauer bieser Parodie eines Feldzugs herrschte, vermag bei dem Manne vom Fach für den lütticher Zug kein Interesse in Anspruch zu nehmen. Aber sehrreich ist dessen Geschichte insofern doch, als sich gerade in ihr die Miserabilität und Unbrauchbarkeit der deutschen Reichsheermaschine in ihrer letzten und höchsten Bollendung entfaltete, als gerade diese Geschichte wie die bitterste Caricatur auf die Schwächen eines verbündeten Heeres betrachtet werden kann.

Wir wollen nur mit furzen Zügen das dienstliche Bershältniß der Befehlshaber der einzelnen Contingente untereinander und zu ihren heimischen Behörden bezeichnen, um theils das eben Gesagte zu beweisen, theils auch die Unmöglichkeit darzuthun, daß unter den obwaltenden Bershältniffen etwas anderes als Schmach und Blamage bei diesem Executionszug heraussommen konnte.

Un ber Spipe ber Reichserecution als höchste politische Behörde und Repräsentant ber Machtfülle und Oberherr= lichkeit bes Reichs standen die Directorialgesandten bes westfälischen und furrheinischen Kreises, ober mit andern Worten die Delegirten ber Kurfürsten von Bfalzbaiern, Mainz und Trier. Diefen zur Seite ftand als höchste militärische Behörde ber en chef Commandirende, welcher mit ben Directorialen über bas, mas gegen bie Aufrührer zu geschehen hatte, berieth und die nöthigen Befehle an die Commandanten ber einzelnen Contingente erließ. In feiner Eigenschaft als kurpfalzbairischer Generallieutenant führte er zugleich ben speciellen Oberbefehl über die von Bfalz= baiern gestellten Executionstruppen und hatte infolge beffen mit bem furpfälzischen Minister Grafen Obernborf in Manheim, mit dem Soffriegsrathe ebendafelbft, bem Gouverneur ber Berzogthümer Julich und Berg in Duffeldorf, mit bem General = Leibabjutanten Grafen Rumford in München und bem Commandanten ber Stadt Julich zu correspondiren.

Alles was fich auf Bezahlung, Berpflegung, Erfatmann= ichaft, Gefduttransport, Pferbeankauf, Strafrechtspflege, Extragebühren u. f. w. bes Executionscommandos bezog, ging baber einmal von bem en chef Commanbirenden gu ben Directorialen und von biefen wieber an ihn gurud; bann aber ging es ein zweites mal burch feine Sand, indem er einer ober auch mehrern ber obenerwähnten pfalzbairifchen Behörden und Perfonlichkeiten hiervon Mittheilung machte ober von ihnen welche empfing; endlich zum dritten mal ging es burch feine Band, wenn nach Erledigung aller Unftände und hemmniffe die hierauf bezüglichen Erlaffe an bie einzelnen Truppenabtheilungen gemacht wurden. 200 biefe Gefchäfte zu erledigen, beren Umfang fich, wie wir noch hören werben, burch bie Saumseligkeit und Rleinlichkeit ber einzelnen Sofe fowie burch bie Eigenmächtigkeit und ben Ungehorfam ber Unterbefehlshaber ins Unglaubliche ftei= gerte, hatte ber Söchstcommanbirende einen Privatfecretar, zwei pfälzische und einen furfolnischen Abjutanten. Man wird daher begreifen, wie bem armen Oberbefehlshaber vor lauter Arbeit fortwährend ber Ropf summte und bag er fich beshalb aus ber wirren Mühfal feines Bureau nur fehr schwer zu einer herzhaften That im freien Felde ent= foliefen fonnte.

An der Spitze der einzelnen Contingente standen, wie wir wissen, der Generalmajor Fürst Mority Psenburg für Pfalzbaiern, Oberst Baron Baaden für Jülich und Berg, General Graf Hatzelb für Mainz, General Baron Wenghe für Münster (Kurköln), endlich Oberstlieutenant Ostmann für Kurtrier. Ein jedes dieser Contingente — und es gab deren wirklich füns, da, wie schon angedeutet, die von Pfalzbaiern gestellten niederländischen und pfälzischen Bataillone in aller und jeder Beziehung als vollsommen getrennte und durchaus verschiedene Truppenkörper angesehen und be-

handelt wurden 18) - ein jedes biefer Contingente alfo hatte ein eigenes Exercirreglement, ein fpecielles Berpflegs= und Löhnungenormativ, andere Bewaffnung, anderes Beidutfaliber, andere Uniform, andere Commandoworte u. f. w. War's zu verwundern, daß fie fich untereinander mit Mistrauen, Reib, Gifersucht betrachteten, und fammtlich nur in ben zwei Bunkten übereinstimmten, bag fie ihre Offiziere, ihre Beiniger, haften wie ben Tod, und daß nur eine geichidt angelegte und gludlich burchgeführte Defertion fie von ihren Leiden erlöfen konne. Gine größere Barmonie war unter ben einzelnen Offizierscorps auch nicht zu finden; im Begentheil, je hohe reiner auf ber Stufenleiter ber mili= tärischen Hierarchie stand, besto mehr fühlte er sich berufen, feine eigene Bedeutsamkeit durch Wichtigthuerei, Gelbft= überhebung und Geringschätzung ber andern zu erhöhen. Er glaubte zudem den Intereffen feines Bofes, die zu vertreten er ja berufen mar, am besten zu bienen, wenn er bei jeder Gelegenheit über die Anerkennung von feinen und feines Fürsten Rang mit angstlicher Bunktlichkeit zu wachen fuchte. Wußte er jedoch, daß gerade die Frage bes Ranges für einen deutschen Reichsfürsten des 18. Jahrhunderts von allen die wichtigfte fei! Dit bem Beftreben, feine reichs= fürstliche Würde zu mahren, stand freilich bie Luft, für bas Beste bes Reichs Opfer zu bringen, nicht im minbesten im Einklange. 3m Gegentheil konnte man ber Wahrheit gemäß ben Sat aufstellen, baß gerabe bie Fürften, welche fich in allgemeinen Reichsangelegenheiten am läffigften und flaglichsten benahmen, die eifrigste Sorge an den Tag legten, wenn es fich um Erhaltung ihres Unfehens, um bie äußern Vorrechte ihrer Stellung im Reiche handelte. Und welche Reichsfürsten hatten in Bezug auf Anmagung und Gelbft= gefühl fich mit ben geiftlichen Dynasten und vor allen mit ben brei geiftlichen Rurfürften zu meffen vermocht?

Diefer Erfahrung gemäß mar benn auch die Leiftung ausgefallen, welche bie Rurfürsten von Roln und Trier gu ber Erecution gegen Lüttich geftellt hatten, einer Execution, welche bestimmt mar, einen vertriebenen Rirchenfürsten, einen weltlichen und geiftlichen Collegen, wieder in ben Befit feines Landes zu feten. Der mächtige folner Rurfürst hatte eigentlich nur ein Bataillon feiner Truppen geschickt, benn die beiben andern Bataillone und die später eintreffende Reiterei maren burch bas Bisthum Münfter geftellt. Und ber Rurfürft von Trier fandte ebenfalls nur ein Bataillon mit 4 ichweren Geschützen. 19) Der Rurfürst von Maing, Friedrich Rarl von Erthal, ber, wie gablreich auch immer die Fehler eines Grand-Seigneur bes 18. Jahrhunderts an ihm haften mochten, boch auch beffen gute Eigenschaften bis an feinen Tob bewahrte, welcher bemnach mit offener Sand alle feine verunglüdten Stanbesgenoffen beutscher und frangöfischer Bunge unterftützte, hatte zwar gethan, mas in feinen Rräften ftand, und 1500 Mann vortrefflich exercirter und ausgerüfteter Truppen als Reichshülfe geschickt, aber leiber contraftirte bas Meufere zu fehr mit ihrem innern Werthe, als daß von ihnen wefentliche Dienftleiftungen zu erwarten gewesen waren. 20) Roch fnideriger als mit ben Leuten waren übrigens bie zur Execution aufgeforberten Fürften mit ben Belbbeitragen, vor beren Erlag überdies jebesmal Die Kreisgefandten bie Genehmigung ihrer Monarchen nachfuchen mußten, die benn fehr häufig nicht erfolgte. Go scheiterte bie Ausführung mehrerer vom Obercommando vorgeschlagener vernünftiger Magregeln an ber Abneigung ber Bofe, hierfur einen Beitrag leiften zu wollen. Die Erbauung einer Schiffbrude über bie Maas (erft bei Grevenbicht, bann bei Dafent gefchlagen), bie Unlage großer Getreibemagazine, Die Etablirung zweier Felbfpitaler in Sittarb und Mafent, murben von bem Obercommanbanten erft nach wiederholten vergeblichen Bemühungen bei den Kreisdirectorialen durchgesetzt. Aehnlich wie am Reichstage zu Regensburg und später beim Bundestage in Franksurt, wußten sich die Herren Gesandten in diplomatischer Pfissseit immer wieder einen Aufschab zu erschleichen durch die stereotype Phrase: sie hätten hierüber von ihren durchlauchtigsten Höfen noch keine Instructionen erhalten.

Aber nicht allein über wichtige und tostspielige Antrage mußte von den Directorialen nach Saufe berichtet werden, sondern auch über die unbedeutendsten Lappalien. 21) Unter folden Berhältniffen wird man begreiflich finden, daß in ber Ranglei regelmäßig bas wenige Bute wieber ver= borben wurde, was die Soldaten im Felbe allenfalls gethan hatten. Schon am 10. Juni hatte zwar General Baron Wenghe im Namen von Rurtoln die Erklärung im Kriegs= rathe abgegeben, daß er sich mit seinen Truppen nach Neuß zurückzuziehen den Auftrag habe, wenn nicht inner= halb 8-10 Tagen nach Lüttich aufgebrochen werden würde. Freilich war es aber nicht schwer geworden, dem General zu beweisen, daß man bisjetzt noch nicht in ber Berfaffung fei, einen folden Abmarfch unternehmen zu können. Und als am 28. Juni ber mainzer General Graf hatfelb einen Plan über die Wegnahme ber Stadt Baffelt vorlegte, befchloß ber Kriegerath, vielleicht eingedent ber zweifelhaften Lorbern, welche fich General Satfelb vor diefer Stadt fcon einmal geholt, ben Plan zur Ausführung zu bringen vorausgesetzt, "wenn das Locale von Saffelt diefem Antrage entspreche und die schwere Artillerie angekommen fein werbe". Aber erst am 29. Juni rückte die Executionsarmee endlich ins luttichfche Gebiet ein, indem fie bie Daas überschritt und eine Aufftellung längs beren linkem Ufer bezog, welche fich in einer Länge von drei Stunden von Stockheim über Bilfen, Rothem, Erlen, Mafent nach Bree erftredte.

Den linken Flügel bilbeten bie pfalzer und bie nieber= länder Infanterie unter Generalmajor Fürst Dfenburg, Ma= feut, wo fich das Sauptquartier befand, mar von ben drei tölnischen Bataillonen unter General Wenghe, Brée endlich von den Mainzern unter Satfeld befett; ben äußersten rechten Flügel bildete bie nunmehr in Gin Corps vereinigte Cavalerie 22) (4 Escadrons pfälzer, 60 Mann mainzer Sufaren und 110 münfterische Reiter) und eine Compagnie von 100 Mann bes 1. pfälzischen Jägerregiments Schwichelb, unter bem Commando bes pfälzischen Oberftlieutenants Baron Banbt. In biefe Cordonftellung rudte am 7. auch bas trierische Bataillon Oftmann und am 10. bas aus Manbeim nachgesendete pfälzische Bataillon unter Befehl bes Oberftlieutenants Meftral ein; erfteres wurde auf ben rechten Flügel dislocirt und dem Befehle des Grafen Satfeld unterftellt, mahrend letteres zur Salfte in Mafent, zur Balfte in Ophoven einquartiert und bem Corps bes Oberften Baaden zugewiesen wurde. Allmählich trafen auch die Belagerungsgeschütze im Lager ein, mit benen man bie rebellische Stadt zusammenzuschießen gedachte, von Mainz famen 7 schwere 3wölfpfünder und 2 breißigpfündige Mörfer, Trier brachte bie ichon oben erwähnten 4 ichweren Zwölfpfünder, und für Bfalz fetten fich von Julich 12 Achtzehnpfunder in Bewegung.

Sonst verstrich auch ber Monat Juli ohne weitere militärische Vorfälle, fo fehr ichien die Executionsarmee von bem lebergang über bie Maas erschöpft zu fein. Boch= ftens daß man auf die fich häufig verbreitenden Berüchte eines Unmarsches ber Insurgentenarmee ftarkere Patrouillen gegen Ghent, Sonhoven, Watersloot und Subenthal vorschickte, bie aber jedesmal wieder in ben Cordon einrückten, ohne auf einen Feind gestoßen zu fein. Denn auch bie Insurgenten vermieden aus einem gewissen instinctiven 2015= schen vor bem Blutvergießen jeden Zusammenstoß auf bas rudfichtsvollste. Sin und wieder brachten die Sufaren des Grafen Satfeld einen Wagen Sollanderfafe mit, ben biefer bann ins Sauptquartier mit ber Bemerkung ichidte, man muffe ben Infurgenten bie Lebensmittel abzufchneiben fuchen. Dann unternahm man es, die dem Cordon junächstlie= genden Ortschaften zu entwaffnen und ben Gemeindebehörden einen neuen Gib ber Treue im Namen bes Fürstbifchofs abzunehmen. Auch fehlte es nicht an häufigen Streitig= keiten 23) zwischen ben Contingenten, Die sich in Raufereien unter ben Soldaten fundgaben, mahrend fich bie Berren Commandanten mit bittern höhnischen Buschriften gegenseitig Die Zeit vertrieben. Der mainzer General Graf Satfeld war unermublich mit Borichlagen, Die alle auf Bernichtung ber Insurgenten binausliefen, beren Realistrung aber unter ben leider bestehenden Berhältniffen militarisch unmöglich war. Denn mit 7000 Mann, und höher belief fich bie Stärke ber Executionsarmee gewiß niemals, konnte man boch nicht wohl einen Siegeszug durch ein feindliches Land unternehmen, bas factisch eine Beeresmacht von mindeftens 30000 Bewaffneten aufgestellt hatte, wie schlecht biefe als Solbaten betrachtet auch immerhin fein mochten.

Bir sind nicht willens, für die kriegerische Tüchtigkeit der Executionsarmee eine Lanze zu brechen, wie wir glauben bereits bewiesen zu haben, aber die Ursache des totalen Missingens der lütticher Execution darf nicht, wie es von manchen <sup>24</sup>) geschehen, der Tapferkeit der Insurgenten oder der Feigheit der Executionstruppen zugeschrieben, sondern muß lediglich in der Schlafsheit und egoistischen Handlungs-weise der deutschen Regierungen gesucht werden. Den besten Beweis, wie wenig innere Widerstandstraft die Insurgenten, sowol in Lüttich als im benachbarten Flandern und Brabant damals noch besagen, gibt die Schnelligkeit, mit der ein halbes

Jahr später einige wenige öfterreichische Regimenter bie Flammen des Aufstandes allerorten und ohne große Unstrengung zu ersticken vermochten. Allerdings lähmten hier wie dort das Treiben der Parteien und der innere Zwiesspalt die Thatkraft der Insurgenten, und nicht wenig mag zu der räthselhaften Waffenruhe von seiten der Lütticher während des Monats Juli die Hoffnung auf eine günstige Entscheidung ihrer Angelegenheit beigetragen haben, welche die in Lüttich am Ruder Stehenden von dem damals versammelten Reichenbacher Congreß sicher erwarteten.

Als freilich diefer am 27. Juli 1790 endigte, ohne bag Breugen irgendeine Berwendung zu Bunften bes lütticher Bolfs hatte versuchen können, steigerte fich bie Rampfluft beffelben wieder bedeutend, aber bas Parteigetriebe nahm beshalb nicht ab, sondern machte fich sogar in den gröbsten Erceffen noch heftiger Luft wie früher. Und gerabe gegen Ende des Reichenbacher Congresses schickten sich die Führer ber Reichserecution infolge von erhaltenen Instructionen an, wieder einmal bas Glud ber Waffen auf bie Brobe zu ftellen; indem fie im Kriegerath vom 22. Juli ben Beichluß faßten. "alles fo in ben Stand zu feten, bag am 1. Aug. bie Bor= wartsbewegung gegen Lüttich beginnen fonne". Man fieht," von einer Uebereilung war noch immer nicht bie Rebe, in= bem man über acht Tage nöthig glaubte, um die Bor= bereitungen zum Abmarsche zu treffen. Aber auch biefe genügten nicht völlig, weil wirklich noch zu viel unverhoffte Sinderniffe eintraten. Da hatten bie jungft angekommenen Pfälzer nur 24 scharfe Patronen aus Manheim mitgebracht und mußte die fehlende Munition erft aus bem Zeughaufe zu Duffelborf erfett werben. Dann waren bie schweren Gefchüte von Julich noch immer nicht alle eingetroffen. Um 31. Juli ergab fich bann plötlich, bag bie zwei mun= sterischen Zwölfpfünder noch nicht bespannt und auch feine

Munitionskarren für sie da waren. Da nun Graf Hatzfeld auf eigene Faust sämmtliche um Masept nur irgend
aufzusindenden Fuhrpferde und Fuhrwerke als Vorspann für
sich und seine Leute requirirt hatte, so blieb nichts übrig,
als sowol Wagen wie Pferde aus dem benachbarten Jülichschen herüberkommen zu lassen. Dadurch verzögerte sich der Abmarsch um einen Tag; da es zudem an selbem wie die Tage vorher stark regnete, so hielt es General Hatzselb für das Geeignetste, überhaupt gegen das Marschiren bei
solcher Witterung Protest einzulegen. Der commandirende General hatte die Gutmüthigkeit doch nicht, diesem Protest
Folge zu geben, sondern wies ihn, mit Beziehung darauf,
daß gerade er, und immer wieder er auf einen Marsch
gegen Lüttich gedrungen habe, einsach ab.

So fette fich benn am 3. Aug. um 3 Uhr morgens bie ganze Armada in Bewegung. Am rechten Flügel bie Cavalerie unter Oberftlieutenant Zandt und bie 100 Jäger vom pfälzischen Regiment Schwichelb, von Bree über Sonhoven gegen Saffelt vorrüdend, ihnen folgte General Graf Satfeld mit ber mainzer Brigade. Im Centrum von Mafent aus über Afd und Ghenk, ebenfalls gegen Saffelt vorrückend, bewegten sich die 3 kurkölnischen und das trierische Ba= taillon mit dem Geschützpaar, und am linken Flügel führte Generalmajor Fürst Mority Pfenburg seine 6 Bataillone pfälzisch = niederländischer Truppen über die Beffemer Sobe gegen Tongern vor. Bon jeder Compagnie des Contingents waren 8 Mann zurückgelaffen worden, welche, in ein etwa 450 Mann ftarkes Bataillon formirt, mit 20 Reitern und 4 Kanonen während des Vormariches der Armee gegen Lüttich unter Befehl bes furtrierischen Dberftlieutenats von Oftmann bie Befatzung von Masent zu bilben bestimmt wurden. Durch die überraschend großherzige Erklärung der Kreisdirectorialgefandten vom 23. Juli, daß ein jeder im Namen seiner Regierung 1500 Fl. zur Operationskasse beitragen bürfe 25), war man glücklicherweise in ben Stand gesetzt worden, bem Oberstlieutenant Ostmann einen baaren Borschuß von 300 Fl. verabfolgen zu können.

3m ganzen vollzog fich ber Bormarich bes Executions= beeres, soweit er überhaupt ging, ohne hervorragenden Unfall. Das Centrum, mit bem auch ber Bochstcommandirende marschirte, langte etwa um 2 Uhr nachmittags in Ghenk an, welche Berzögerung bei ber fiebenftundigen Entfernung zwischen Ghent und Masent burch ben Umstand erklärt wird, daß die schweren Geschütze auf den ohnehin schlechten und burch Regen noch grundlofer gemachten Wegen fortwährend fteden blieben. Die Pfalzer rudten gegen Mittag in Gubenthal und Stalken ein; bei Münfterbilfen ftiefen fie jedoch auf Widerstand, indem die von bem Unmariche bes Reichs= beeres rechtzeitig benachrichtigten Infurgenten biefen Ort befett und zur Geite beffelben zwei Batterien angelegt hatten, aus welchen fie, wie es im Bericht beift, "fehr frech" auf die anrudenden Bfälzer feuerten. Diefe nahmen alsbald auch ihre Geschütze an die Tête vor, und so ent= spann sich eine gewaltige Ranonade, die aber bei ber be= beutenden gegenseitigen Entfernung ohne ein Unglud gu stiften verlief und mit einbrechender Dunkelheit ihr Ende nahm. 3m Laufe bes 4. Aug. bemächtigten fich bie Bfalger zwar ber beiben Batterien, aber fie maren leer, ba bie Insurgenten sich gegen Bilsen zurückgezogen und bort verichangt hatten. Um ichlimmften icheint es bem rechten Flügel ergangen zu fein; obwol auch er gleich ben übrigen Abtheilungen am 3. um 3 Uhr morgens abmarschirt war, fo langte er boch erft nach einem vierundzwanzigstündigen Marsche am 4. morgens in Sonhoven an, bas von Bree etwa 9 Wegftunden entfernt ift.

Ob die vielen Bagagewagen oder die ungeschickte Führung an diesem verspäteten Eintressen der Mainzer die Schuld trug, ist dissetzt noch unaufgeklärt. Im Lause des 4. aber meldete der General Graf Hatzseld, daß er, wahrscheinlich infolge der Anstrengungen der verslossenen Nacht, von einem Fieder ergriffen worden sei und sich zu seiner Wiederherstellung nach Masehk zurückbringen lassen werde. An seiner Stelle übernahm einstweilen der kurmainzische Oberst Faber den Oberbesehl über die Brigade sowie auch den Sitz im Kriegsrathe, der noch am 4. in Ghenk zusammentrat.

Da es nämlich an Brot, Bier, Fleisch und namentlich an Fourrage in ben gegenwärtig besetzten Diftricten fehlte, fo fcbien die Verpflegung des Executionsheeres in hohem Grade gefährbet und ein langerer Aufenthalt in biefer Gegend nicht thunlich. Der Kriegsrath berieth also in mehrstün= biger Situng, ob man die Bormartsbewegung gegen Saffelt fortfeten ober wieder in die frühere Aufstellung gurudkehren folle. Konnte man fich auch aus principieller Zaghaftigkeit nicht zum ersten entschließen, so hatte man boch wenigstens noch fo viel Ehrgefühl, nicht auf ben zweiten Ausweg zu verfallen. Man blieb also mahrend ber folgenden Tage (5., 6. und 7. Aug.) in ber eingenommenen Stellung und fuchte bem Mangel an Lebensmitteln, fo gut es geben wollte, durch Zufuhren aus Masenk abzuhelfen, zu benen man sich aus Ermangelung an Zugthieren bedenklicherweise ber Artilleriebespannung bedienen mußte.

Daß durch die Einstellung der Offenstwoperationen die Insurgenten in ihrem Widerstande nur bestärkt und, wie es in den officiellen Schriftstücken heißt, "immer dreister werden" mußten, läßt sich denken. Als überdies am Abend des 6. eine von Sonhoven gegen Hasselt vorgeschobene Reiterpatrouille, aus den mainzer Husaren und der Escadron des pfälzischen Leibbragonerregiments bestehend, in einen

Sinterhalt gerieth und nach Berluft eines Offiziers und mehrerer Leute gurudegewiesen murbe, fcmoll ben Luttichern ber Kamm aufs höchste. Generallieutenant Fürst Friedrich Menburg und die übrigen Befehlshaber bes Executions= beeres ichienen bagegen mit jedem Tage befangener zu werben, namentlich General Satfeld, ber bem Kriegsrath feine Weisheit nicht vorenthalten wollte und beshalb trot bes Fiebers bas Commando über feine Brigabe nur zum Schein an Faber abgegeben hatte. Seinem unaufhörlichen Andrangen gelang es aud, ben en chef Commanbirenden zu überzeugen, bag bie gegenwärtige Aufstellung ber Executionstruppen um Saffelt bei "ber Desperation ber Lütticher" viel zu exponirt fei. Es erging beshalb an die brei furfolnischen und bas furtrierifde Bataillon ber Befehl, fich nach Afch gurudzu= ziehen; bas baburch von Truppen entblößte Ghenk follte bagegen von ber mainzer Brigade befett werben, bie Conhoven zu räumen und fich in ber rechten Flanke burch Reiterpatrouillen zu sichern hatte. Im Laufe bes 8. vollzog fich biefe Menderung, fodaß am Abend beffelben bie genannten Abtheilungen in ihre neuen Quartiere eingerückt maren. Während biefer erfte Schritt zum Rudzuge gethan murbe, verfündeten die officiellen Berichte in ben Zeitungen bem Deutschen Reiche 26), daß der rechte Flügel des Executionsheeres vor Saffelt eingetroffen fei und eine ftarke Batterie ju beffen Befchießung aufgeworfen habe.

Glüdlicherweise follte ber nächste Schritt zum Rückzuge nicht unternommen werben, ohne baß boch wenigstens an Einem Bunkte der Ehre ber Waffen genügt worden wäre. Die Pfälzer hatten sich, wie wir wissen, am 4. des Punktes Münsterbilsen bemächtigt, benselben jedoch wieder geräumt und sich sodann in der Beise gelagert, daß drei Bataillone, die nach den Grundsäten der damaligen Kriegführung in Abtheilungen von ein oder zwei Compagnien zersplittert,

bie zwischen Stalken und Brud liegenden westlichen Ausläufe ber Beffemer Sohe gegen Münfterbilfen bin befett hielten, mahrend bie andern Bataillone auf ber Ruppe ber Sohe bei Sudenthal und Beffemer bivuafirten. Den gegen Münfterbilfen am weitesten vorgeschobenen Bunkt, ein nach allen Seiten ziemlich fteil abfallender Sügel bei ber fogenannten Branntweinbrennerei, war von 2 Compagnien (eine vom 2. pfälzischen Füsilierregiment Bfalzgraf Mar, die zweite vom 10. pfälzischen Füsilierregiment Joseph Hohenhausen), 2 Kanonen und 1 Saubite besetzt, und hatte wegen der Wichtigkeit des Punktes Oberft von Kinkel perfönlich bas Commando bortfelbst übernommen. Die Infurgenten, welche ingwischen in Münfterbilfen wieber eingezogen waren, hatten in fleinen Abtheilungen ichon am 6. und 7. mehrfache Angriffe auf biefe Stellung unternommen, bie aber jedesmal burch einige Flintenschüffe ber Vorposten abgewiesen worden waren. In der Nacht vom 8. auf ben 9. rudte jedoch, von ber Dunkelheit begun= ftigt, ein über 1200 Mann ftarker Beerhaufen unter Commando von Fron und Cheftret jun. von zwei Seiten auf Diefen Bügel zu und fturmte mit wildem Rampfgefchrei ben Abhang hinauf und ben Gefchützen entgegen. Die Borposten machten noch rechtzeitig garm und im Ru ftanden bie 200 Pfälzer, welche diefen Boften befett hielten, unter Waffen und empfingen die Angreifer auf ganz nahe Ent= fernung mit einer mörberischen Kleingewehrsalve. Als bie Lütticher ob biefes unerwarteten Empfangs ftutten und gu wanten begannen, befahl Oberft Kinkel bie Gewehre gu fällen und brang an der Spite feiner Fufiliere gegen ben Feind vor. Diefer suchte einige Augenblide Wiberstand gu leiften, die Pfälzer brangten aber unaufhaltfam nach, -Berwirrung begann in ben Reihen ber Angreifer einzureißen, und bald malzte fich ein wirrer Strom von Flüchtigen ben

Abhang bes Bügels hinunter und durch die offene Sumpf= ebene gegen Münfterbilfen zu. Mit ruhiger Ueberlegung hatte Kinkel feine Leute am Rande ber Bobe zum Steben gebracht und ertheilte nun an ben Commandanten ber Ar= tillerie, Lieutenant Rumler, ben Befehl zum Feuern. Diefem Befehl tamen die 3 Gefdute fofort punktlichft nach und fandten fo ergiebige Kartatichenlagen in ben Ruden ber Flüchtigen, daß die Ebene alsbald von zahlreichen Tobten und Bermundeten bebedt und ben Lüttichern für bie nächste Zeit alle Luft zur Erneuerung bes Angriffs genommen mar. Gine auf ber Unhöhe füboftlich ftebende pfälzische Batterie von 4 Kanonen, welche bie Zurudweichenden in Die linke Flanke nahm, trug noch bazu bei, ben Berluft ber Feinde bedeutend zu vermehren. General Fürst Morit Menburg, burch bas unerwartete heftige Feuern aus bem Schlafe gewecht, stieg zwar fogleich zu Pferbe und ritt nach dem Kampfplate; als er jedoch bort anlangte, mar alles bereits vorüber. Ebenfo erging es ben brei von Stalken zur Gulfe herbeieilenden Compagnien bes pfälzischen Contingents. Wie brav sich übrigens auch Oberft von Rinkel mit ben 2 Compagnien bei biefer Gelegenheit geschlagen hatte, fo konnte man boch nicht fagen, bag burch biefen Erfolg die Rampfesfreudigkeit bei bem pfälzischen Contingent und namentlich bei seinen höhern Offizieren wefentlich gewachsen ware. Denn als am Morgen bes 10. ber en chef Commanbirende perfonlich sich nach Subenthal verfügte, um ben Schauplat bes nächtlichen Gefechts anzusehen, wurde er, kaum bort angekommen, von fammtlichen pfälzer Truppencommandanten mit Borftellungen bestürmt, daß die Mannschaft unmuthig und fatiguirt ware, fich in biefer Stellung nicht mehr halten könne und nach Masent zurudgeführt werden wolle. Fürst Friedrich Pfenburg war von biefer gang unmilitärischen Demonstration - man hatte

ihm fogar eine von vielen Offizieren unterzeichnete fchriftliche Supplik obigen Inhalts überreicht 27) — im hohen Grabe überrafcht und berief für ben nächsten Morgen einen Rriegsrath nach Afd, bem bie Entscheidung hierüber anbeimgegeben werben follte. Gie fiel aus, wie zu erwarten ftand. General Graf hatfelb, ber ju biefer Situng bes Rriegsraths vollkommen genesen und vom Fieber curirt, von Masent herbeigeeilt war, sprach sich mit begeisterter Beredfamkeit für ben fchleunigsten Rudzug aus; feiner Meinung traten Fürst Morit Pfenburg, Die Oberften Kinfel, Baaden und Oftmann bei. General von Wenghe opponirte zwar gegen biefe Magregel; als er sich aber überftimmt fab, fügte er fich bem Ausspruche ber Mehrheit. ber Rüdmarich murbe alfo befchloffen und beffen Beginn auf ben 12. angeordnet. Diefen Befchluß hatten jedoch bie pfälzisch = niederländischen Regimenter nicht abgewartet; in ihrer Insubordination burch die schwache Nachgiebigkeit ihrer Offiziere bestärkt, hatten sie noch am Abend bes 10. die Stellung auf ben Böhen bei Stalten und Subenthal geräumt und ein Lager auf ber jetzt unter bem Namen Brugere be Mecheln befannten Beibe füdlich von 21fc bezogen. Aus biefem Bivuat brachen fie bann am 12. morgens auf und zogen nach ihren alten Quartieren in Stockbeim. Bilfen und Erlen gurud. Es war nur ein weiterer Beweis der bereits überhandgenommenen Buchtlofigfeit, daß eine Abtheilung Pfälzer, unter bem Bormande, es fei aus ben Fenftern bes Wirthshauses zu Bilfen auf fie gefchoffen worben, in biefes Saus eindrangen, die Beinkeller plunberten und schließlich bas Gebäude in Flammen ftedten. 28) Die münfterischen Bataillone kehrten ebenfalls am 12. von Ufch nach Masenk zurud; ebenbahin führte auf eigene Faust General Graf Satfelb am gleichen Tage feine Mainzer, weil er befürchtete, daß fie in bem bisher von ihnen besetten Brée einem Handstreich ber besperaten Insurgenten zu sehr exponirt sein burften.

So mislang auch biefer Berfuch ber Reichsexecutions= armee, bas emporte Lüttich zu unterwerfen, und es war für Die Ehre ber babei befindlichen Contingente wirklich aut. baf bies ber lette Berfuch blieb. Fortan ging, aufer einigen falfden Alarmgerüchten und gelegentlichen Raufereien zwischen ben Contingentstruppen untereinander, nichts mehr im Corbon bes Erecutionsheeres vor. Die Generale waren von ihren bisherigen Erfolgen nicht fo zufrieden geftellt worden, um nach neuen zu gelüften; felbst General Graf Satfeld ichien feine fauer eroberten Lorbern nicht mehr aufs Spiel feten zu wollen. Und die Lütticher waren bes emigen Saberns und Rampfens ebenfalls mube, fie fehnten fich nach Frieden, ber allein ihren zerftörten Bewerben neuen Aufschwung geben, ber ihren geschwundenen Sandel wieber beleben konnte. Gerade an dem Tage, da der Rriegs= rath zu Afch ben Befchluß zum Rudzug nach Mafent fafte. begaben fich die in Frankfurt a. M. versammelten Wahlbotschafter bes Reichs in erster feierlicher Auffahrt in ben Romer, um die Verhandlungen gur Wiederbesetzung bes feit Joseph's II. Tobe erledigten römischen Raiserthrons au beginnen. Gine fo gunftige Belegenheit konnten und burften Die Lütticher nicht unbenutt vorübergeben laffen. Gie ent= fandten beshalb im Laufe bes September eine Deputation borthin, welche, aus ben Grafen Goles und Berlemont. ben Berren Cheftret und Serging bestehend, eine menn auch nicht bedingungslofe 29) Unterwerfung ber Lütticher an= bieten follten. Bum Zeichen ihrer ftillschweigenden Gin= willigung legten sie bann bie Waffen nieder und nahmen ihre Berufsarbeiten wieder auf. September und October verliefen ohne Entscheidung, obwol Leopold II. am 30. Sept. jum Raifer gewählt und am 9. Oct. gefront worden

war. Da beschlossen bie an ber Execution betheiligten Fürsten, der durch diese verursachten bedeutenden Kosten um so überdrüßiger, als die Hossenung auf deren Wiedererstattung mehr und mehr schwand, ihre Truppen aus dem lütticher Gebiet in ihre Heimat zurückmarschiren zu lassen. Am 5. Nov. traten die pfälzisch=niederländischen Truppentheile ihren Heimmarsch an, mit Ausnahme des zuletzt in Massehse eingetroffenen Bataillons Mestral, das noch dis zum 25. Nov. dortselbst verblieb, von welchem Tage an dann kein pfalzbairischer Soldat mehr vor Lüttich lag.

Am 25. Nov. zog die erste von Oberst Kinkel commandirte Abtheilung, am 13. Dec. das Bataillon Mestral in Manheim ein. Die Theilnahme von Pfalzbaiern an dem lütticher Executionszuge ging somit zu Ende.

Länger blieben die münsterischen und mainzischen Truppen dabei verwendet; letztern gelang es sogar noch einmal, unter Führung ihres trefflichen Hatzleld am 9. Dec. bei Biset von den lütticher Insurgenten eine tüchtige Schlappe zu erhalten. Dann rückten wie bekannt die Desterreicher aus Flandern und Brabant in Lüttich ein — Januar 1791 — und unter dem Schutze ihrer Bajonnete begann auf unbarmherzige Weise die Wiederherstellung des Alten.

Freilich nicht für lange Zeit, benn ber Einmarsch Dumouriez' im November 1792 schreckte erst die Machthaber aus ihrer geträumten Sicherheit auf, und die von Desterreich beschlossen Räumung Belgiens nach ber Schlacht von Fleurus im Sommer 1794 verjagte sie für immer von der Bühne des Welttheaters.

## Anmerkungen.

- 1) Bgl. hierüber Schlöger's Staatsanzeigen, Bb. XIV, Beft 55, S. 326 fa.
- 2) Uls Reichsfriedensbruch muß die lütticher Revolution bon 1789 nach bem Wortlaute bes §. 1 vom kaiferlichen Landfrieden von 1548 unzweifelhaft betrachtet werden. Bgl. barüber Darsftellung ber neuesten im Bisthum Lüttich vorgefallenen Begebensbeiten (1790), I, 24-37.
- 3) Bgl. hierüber die Beilagen Rr. 4, 6, 7 und 9 von Ch. 28. von Dohm's Die lütticher Revolution im Jahre 1789 und bas Benehmen Gr. föniglichen Majestät von Preugen (Berlin 1790).
- 4) Man veröffentlichte beibe Directorialbescheide burch Maueranschlag; wie sich benten läßt, murbe ber julich munfterische berabgeriffen und mit Schnug beworfen.
- 5) Der Ausbrud "nieberlänbische" finbet weiter unten feine Erffarung.
- 6) Die munfterischen Truppen zogen jedoch ichon am 15. Jan. aus herve wieder ab, um zwischen Aachen und Mastricht Quartier zu nehmen.
- 7) Ber sich biesen Brieswechsel näher ansehen will, ber über bie politischen Anschauungen ber kleinen Reichsbynasten, namentlich ber geistlichen Fürsten, schägenswerthe Aufschlüsse enthält, ben verweisen wir auf die Beilagen zu Dohm's Lütticher Revolution von 1789, und auf die vortrefflich geschriebene Darstellung ber im Bisthum Lüttich vorgefallenen Begebenheiten (2 Bbe., 1790).
- 8) Diefe Note finale vom 6. April findet fich ebenfalls unter ben Beilagen bei Dobm.

- 9) Noch während ber Anwesenheit ber preußischen Garnison am 8. Febr. hatte ber britte Stand und ber Abel im Widerspruch mit dem Domkapitel das Gericht der Zweiundzwanzig in all seinen Amtsberrichtungen suspendirt; das Gericht hatte sich aber erst nach dem Abmarsch des Executionscommandos diesem Machtspruch gefügt.
- 10) Einen Beweis hierfür gibt bas am 19. Mai bon ben Stänben erlaffene Manifest, beffen Inhalt feltsam mit ben Orsbonnangen bom 21. und 24. Mai contrastirt.
- 11) Man hieß die im Herzogthum Jillich und Berg liegenden bairischen Regimenter die "niederländischen Regimenter", wie man jene in der Aurpfalz liegenden schlechtweg "pfälzische" benannte, im Gegensatz zu jenen diesseit des Rhein liegenden, welche man die "bairischen" Regimenter par excellence benannte; übrigens war in jeder Beziehung zwischen ben brei getrennten Landestheilen eine merkbare Spannung, wie wir gleich hören werben.
  - 12) Gine Escabron mar unberitten.
  - 13) Man lese hieruber bie gleichzeitigen Zeitungen, bie taum genug Worte ber Bewunderung und bes Entzudens über bie militärische Saltung und Gewandtheit ber Mainzer aufzutreiben wußten.
  - 14) Dber wie man sie hieß, bie zwei munfterischen und bas bonnische Bataillon.
  - 15) Dieser Graf Hatfelb, Franz Lubwig, ift berfelbe, welcher im Jahre 1806 als Fürst und preußischer Generallieutenant das Gouvernement von Berlin erhielt und in dieser Eigenschaft die berlichtigte Proclamation an die Berliner mit den Schlagworten "Ruhe ist die erste Bürgerpsticht" erließ. Bgl. Rheinischer Antisquarius, Abih. 3, II, 99.
  - 16) Dabei waren bie Mainzer, bie Pfälzer und ein Theil ber Kurfölner.
  - 17) Diese vorstehende Schilberung des Angriffs auf haffelt ift bem im hauptconservatorium der Armee zu München befindslichen handschriftlichen Tagebuch eines gewissen Fouriers Fur vom bairischen Infanterieregiment Robenhausen entnommen, der den Zug nach Lüttich mitmachte und seine Erlebnisse mit vielem humor, oft auch mit beißender Ironie, täglich aufzeichnete.
  - 18) Dies ging unter anberm fo weit, bag nicht nur bie Riesberlander ein anderes Berpflegsregulativ wie die Pfalzer hatten,

sonbern bag bie Niederländer nur aus den von Düsselborf einsgeschieften Gelbern, die Pfälzer aus jenen von Manheim überssandten bezahlt werden durften. Einmal traf von Düsseldorf am bestimmten Tage die nöthige Summe nicht ein und wurden besthalb die niederländischen Bataillone auch nicht bezahlt, obwol in der Kassa noch über 10000 Fl. lagen — aber diese waren eben manheimer Gulben!

- 19) Bon biesen berichtet ein Augenzeuge, ber pfalzbairische Fourier Fux: "Sie müssen noch zu Berthold Schwarz' (bes Erstinders des Pulvers) Zeiten gegossen worden sein. Sie schossen Zwölfpfünder, waren ungeheuere Dinger und mehr als noch einmal so schwer als unsere. Man mußte erst die Laffetten und Räder machen lassen, und da alles fertig war, konnte man sie doch nicht mitnehmen, sie würden in dem lockern Boden dieser Gegend bis an die Art (Achse) gesunken sein."
- 20) Unser Gewährsmann Jux sagt über bieselben: "Wahr ist's, bie Mainzer waren die schönsten Soldaten bei der ganzen Armee und exerciren sieht man sie mit Vergnügen; eine Hand liegt wie die andere, alles Ein Schlag, kurz es ist alles Maschinerie. In ihrem Betragen sind sie still und wohlerzogen und überhaupt sehr friedliedend, aber gegen den Feind sind's Teuselskerls, sie stehen und sechten wie die Lämmer. Das kleine Wörtchen "Patriot" brachte mehr Consussion in ihnen zu Wege, als bei den Kindern der Pelznickel. Die Proprietät kann bei keinen Truppen größer sein als bei den Mainzern; ihre Offiziers vom General an sind lauter nette galante Leute und haben so das Ansehen der preußischen Fahnenjunkers." General Graf Hagseld war ein Bruder der bekannten Frau von Coudenhoven, der Favoritin des letzten Kursürsten von Mainz, Kriedrich Karl von Erthal.
- 21) Ein Beispiel hiervon möge hier folgen: Von einer pfälzischen Patrouille war ein Abbé Lambert aus Littich arretirt worden, ben man, da ihm nichts Erschwerendes zur Last gelegt werden konnte, sin zwei bei Hasselt gesangene mainzer Husaren auswechseln wollte. Die Berhandlungen wegen der Auswechselnung zogen sich jedoch in die Länge und Lambert saß währendbessen zu Masens im Arrest. Ueber dessen Berpslegung, oder richtiger über den Beitrag, den jede der Executionstruppen zu bessen Berpslegung stellen sollte, entspann sich nun ein Streit zwischen den Directorialen, der Anlaß zu dem

erbittertften Notenwechsel gab. Allerdings wurde Cambert, ber inswischen von niemand verpstegt wurde, Hungers gestorben sein, wenn es ihm nicht gesungen ware, noch rechtzeitig aus bem Gesfängnisse zu entstiehen.

- 22) Diese Bereinigung ber Cavalerie erfolgte nicht ohne hefetigen Biberspruch von seiten ber Kreisdirectorialen und sogar ihrer Truppencommanbanten, die sich gegen einen solchen Eingriff des Obercommandos in die Borrechte der Einzelstaaten seierlich verwahrten. Selbst Oberst von Kinkel weigerte sich ansangs "aus dienstlichen Gründen", seine zwei Escadrons zu der übrigen Casvalerie stoßen zu lassen.
- 23) Ein Vorfall, der über die Stimmung der Generale zu den Kreisgesandten einiges Licht gibt, darf hier, so lächerlich er auch ist, nicht unerwähnt bleiben. Die Kreisdirectorialen wandten sich nämlich in einer Gesammteingabe an den Generalsenschef mit der Bitte, ihnen von nun an militärische Ehrenbezeigungen ersweisen und vor ihren Duartieren je einen Wachtposten aufstellen lassen zu wollen. Fürst Friedrich Wilhelm Psendurg, der gerade nichts Unbilliges in diesem Verlangen fand, sich aber doch nicht eigenmächtig zu verfügen getraute, befragte die Contingentscommandanten über ihre Meinung, diese sprachen sich aber einstimmig das gegen aus, sodaß die Directorialen auch sernerhin ohne Posten und Ehrenbezeigungen sürliebnehmen mußten.
  - 24) Bgl. barüber Säuffer's Deutsche Geschichte, I, 282 fg.
- 25) Dies war ber erste Bersuch zur Bilbung einer gemeinsamen Operationstaffe, aus ber alle Ausgaben bestritten werden sollten, die sich nicht direct auf Berpstegung, Bezahlung und Ausrüstung ber einzelnen Truppencontingente bezogen. Die letztern Auslagen beliefen sich für Pfalzbaiern monatlich auf 70000 Fl. Charafteristisch sir die Zeit ist, daß Fürst Friedrich Psenburg die ersten Gelbsendungen, und zwar einmal 15000 Fl. in kleiner Scheidemunze, wie Stüber u. s. w., erhielt, weil, wie der Bericht ber manheimer Hoftammer besagte, die Kronenthaler für den durchlauchtigsten Hof benöthigt worden seien.
- 26) Bgl. unter anberm bie Augsburger Orbinari-Bofigeitung vom 15. Aug., Rr. 194.
- 27) Dem Tagebuch bes Fürften Friedrich Pfenburg beinabe wörtlich entnommen.

- 28) Aus bem amtlichen Tagebuch bes Commanbirenben Fürsten Friedrich Pfenburg geht unzweiselhaft hervor, daß aus den Fenstern bes Hauses nicht auf die vorüberziehenden Pfälzer geseuert worden, sondern daß diese lediglich den Keller plündern wollten. Die Untersuchung stellte zwar nichts Sicheres heraus, weil die Bewohner des Hauses verbrannt waren, und dann auch, weil, wie's im Tagebuch wörtlich heißt, "die Commandirenden ihre Leute ganz unbillig zu besendiren suchen".
- 29) Eine biefer Bebingungen beftand freilich barin, bag ber bisherige Fürstbifchof nicht mehr zurudkehren bürfe, an beffen Stelle aber ein anderer, womöglich ber bekannte Prinz Ferbinand Rohan, mit allen bisherigen Borrechten bes Regenten zum Fürstbifchof ernannt werben jollte.

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.







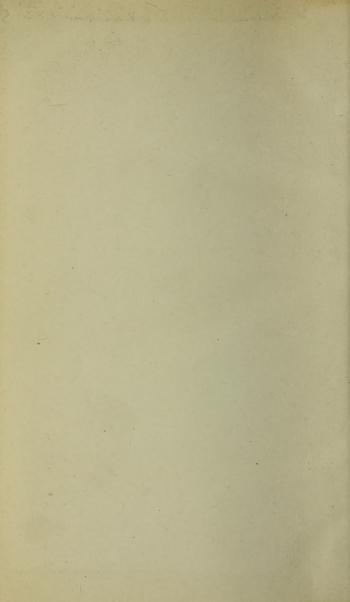



03-11 MIN



www.colibrisystem.com

